

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



FROM THE LIBRARY OF
WARREN P. LOMBARD, MD, SCD.
PROFESSOR OF PHYSIOLOGY, 1802-1923



W. Lombard 838

S 33 188

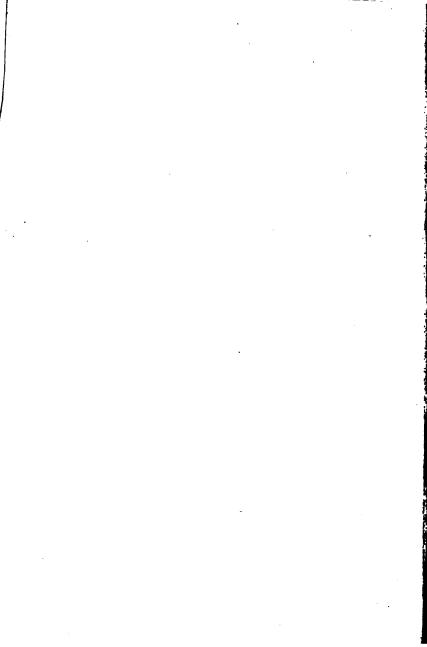

# Shillers Thann Christoph Friedrich von

# Sämtliche Werke

in gehn Banden.

Dritter Band.

Don Rarlos. Ballenftein.

Leipzig,

Berlag von Grimme & Tromel.

1882.



Labrary W. P. Lombark

# Inhalt.

| Don <b>R</b> arlos .<br>Wallenstein. |                    |     | ٠ | • | • | • | • |  | 1           |
|--------------------------------------|--------------------|-----|---|---|---|---|---|--|-------------|
| Erster Teil.                         | Ballenfteins Lager | : . |   |   |   |   |   |  | 191         |
|                                      | Die Piccolomini    |     |   |   |   |   |   |  | 227         |
| Zweiter Teil.                        | Wallensteins Tob   |     |   |   |   |   |   |  | <b>3</b> 07 |

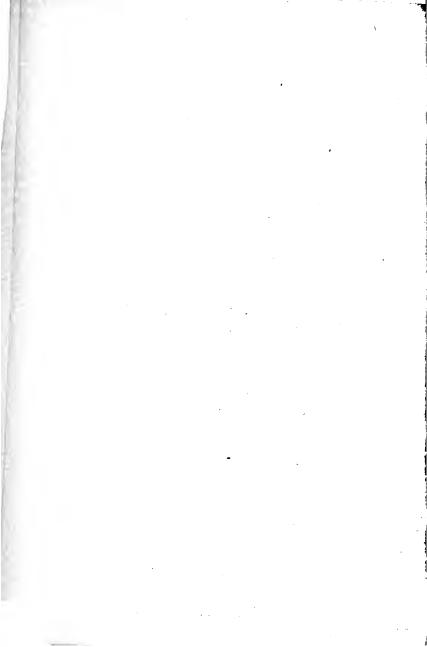

# Don Karlos,

### Infant von Spanien.

Ein bramatisches Gebicht.

#### Perfonen.

Philipp II., Ronig von Spanien. Elifabeth von Balois, feine Bemahlin.

Don Rarlos, ber Rronpring. Alexander Farnese, Bring von Parma, Reffe bes Ronigs.

Infantin Clara Eugenia, ein Rind von brei Jahren.

Bergogin von Olivareg, Ober= hofmeisterin.

Marquise von Monbe= Damen

Bringeffin von Choli, Ronigin. Grafin Fuentes,

Marquis von Bofa, ein Malteferritter, Granbe von Spanien.

Bergog von Alba, Graf von Lerma, Oberfter ber Leibwache,

Bergogvon Feria, Ritter bes Bliefes.

Bergog von Mebina

Sibonia, Abmiral, Don Raimond von Ta=

ris, Oberpostmeifter. Domingo, Beichtvater bes Ronigs.

Granben

MOT

Spanten.

Der Großinguisitor bes Ronig= reichs.

Der Brior eines Rartauferflofters. Ein Bage ber Rönigin.

Don Lubwig Mercabo, Leibarat ber Rönigin.

Mehrere Damen und Granben. Ragen. Offiziere. Die Leibwache und berfchiebene ftumme Berfonen.



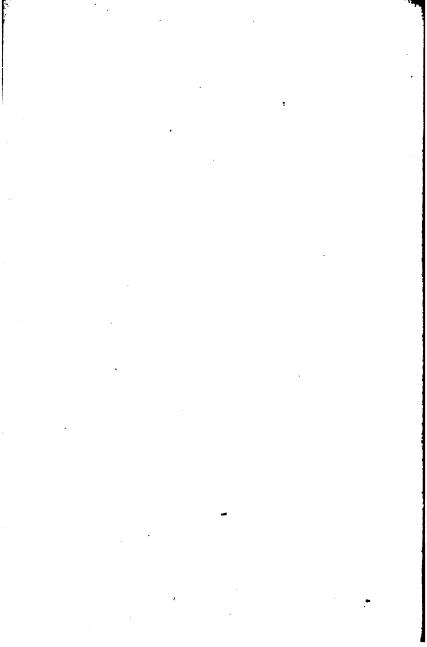



# Erster Akt.

Der tonigliche Garten in Aranjuez.

# Erfter Auftritt.

Jomingo. Die schönen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit Berlassen es nicht heiterer. Wir sind Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies räkselthafte Schweigen. Öffnen Sie Ihr Herz dem Baterherzen, Prinz. Zu teuer Kann der Monarch die Ruhe seines Sohns — Des einz'gen Sohns — zu teuer nie erkausen. (Karlos sieht zur Erde und schweigt.)

Wär' noch ein Wunsch zurück, den der him schieften seiner Söhne weigerte?
Ich stand dabei, als in Toledos Mauern
Der stolze Karl die Huldigung empfing,
Als Fürsten sich zu seinem Handtuß drängten
Und jeht in einem — einem Niedersall
Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen —
Ich stand und sah das junge stolze Blut
In seine Wangen steigen, seinen Busen
Von fürstlichen Entschlüssen wallen, sah
Sein trunknes Aug durch die Versammlung sliegen,
In Wonne drechen — Prinz, und dieses Auge
Gestand: ich din gefättigt.

(Karlos wendet sich weg.) Dieser stille Ind seierliche Kummer, Prinz, den wir Icht Monde schon in Ihren Blicken lesen, das Kätsel dieses ganzen Hofs, die Angst 4

Des Königreichs, hat Seiner Majestät Schon manche sorgenvolle Nacht gekostet, Schon manche Thräne Ihrer Mutter.

Sarlos (breht fich rasch um). Mutter?

— O himmel, gib, daß ich es bem vergesse, Der sie zu meiner Mutter machte!

Domingo. Pring?

Farlos (befinnt sich und sährt mit der hand über die Stirne). Hochwürd'ger Herr — ich habe sehr viel Unglück Mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, Als ich das Licht der Welt erblickte, war Ein Muttermord.

Nann dieser Borwurf Ihr Gewissen brücken? Kann dieser Borwurf Ihr Gewissen brücken? Farlos. Und meine neue Mutter — hat sie mir Richt meines Baters Liebe schon gekostet? Mein Bater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Berdienst war noch, sein Einziger zu sein. Sie gab ihm eine Tochter — O wer weiß, Was in der Zeiten Hintergrunde schlummert? Vomings. Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien

Mingo. Sie spotten meiner, Prinz. Sanz Spanien Bergöttert seine Königin. Sie sollten Nur mit des Hasses Augen sie betrachten? Bei ihrem Anblick nur die Klugheit hören? Wie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt Und Königin — und ehmals Ihre Braut? Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr! Wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen; So seltsam widerspricht sich Karlos nicht. Verwahren Sie sich, Prinz, daß sie es nie, Wie sehr sie ihrem Sohn mißfällt, erfahre; Die Rachricht würde schmerzen.

Barlos. Glauben Sie?

Jomingo. Wenn Eure Hoheit sich bes letzteren

Turniers zu Saragossa noch entsinnen,

Wo unsern Herrn ein Lanzensplitter streiste —

Die Königin mit ihren Damen saß

Auf bes Palastes mittlerer Tribüne

Und sah dem Kampse zu. Auf einmal ries's:

"Der König blutet!" — man rennt durcheinander,

Ein bumpfes Murmeln bringt bis zu bem Ohr Der Rönigin. "Der Pring?" ruft fie und will -Und will fich bon bem oberften Geländer Berunter merfen. - "Nein, ber Ronig felbft!" Gibt man zur Antwort — "So laßt Arzte holen!" Erwibert fie, inbem fie Atem ichopfte.

(Rach einigem Stillschweigen.)

Sie stehen in Gedanken?

Ich bewundre Aarlos. Des Rönigs luft'gen Beichtiger, ber fo Bewandert ift in witigen Geschichten.

(Ernfthaft und finfter.) Doch hab' ich immer fagen hören, baß Geberdenspäher und Geschichtenträger Des Übels mehr auf diefer Welt gethan, Alls Gift und Dolch in Mörders Sand nicht konnten. Die Mühe, Berr, war zu ersparen. Wenn Sie Dank erwarten, geben Sie zum Rönig.

Domingo. Sie thun fehr wohl, mein Pring, fich borgufehn Mit Menschen — nur mit Unterscheibung. Stoken Sie mit bem Beuchler nicht ben Freund gurud.

3ch mein' es gut mit Ihnen.

Aarlos. Laffen Sie Das meinen Bater ja nicht merken. Sonst Sind Sie um Ihren Burpur,

Domingo (flutt).

Mie?

Aarlos. Nun ia. Berfprach er Ihnen nicht ben ersten Burpur, Den Spanien vergeben murbe?

Nomingo. . Pring,

Sie spotten meiner.

Das verhüte Gott, Aarlos. Daß ich bes fürchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater felig fprechen und Berdammen kann! Ich will mich nicht ninao. Bermeffen, Pring, in bas ehrwürdige Bebeimnis Ihres Rummers einzubringen. Rur bitt' ich Gure Sobeit, eingebent Bu fein, daß bem beangftigten Gemiffen

Die Kirche eine Zuslucht aufgethan, Wozu Wonarchen keinen Schlüssel haben, Wo selber Wissethaten unterm Siegel Des Sakramentes aufgehoben liegen — Sie wissen, was ich meine, Prinz. Ich habe Genug gesagt.

**Sarlos.** Rein, das foll ferne von mir sein, Daß ich den Siegelführer so versuchte! **Domingo.** Prinz, dieses Mißtraun — Sie verkennen Ihren Getreusten Diener.

Karlos (fast ihn bei ber Hand). Also geben Sie Mich lieber auf. Sie sind ein heil'ger Mann, Das weiß die Welt — doch, frei heraus — für mich Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg, Hochwürd'ger Bater, ist der weiteste, Bis Sie auf Peters Stuhle niedersissen. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergesandt. Vomingo. Mich hergesandt? —

Barlos. So fagt' ich. O, zu gut, Zu gut weiß ich, daß ich an diesem Hof Berraten bin — ich weiß, daß hundert Augen Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß, Daß König Philipp seinen einz'gen Sohn An seiner Knechte schlechtesten verkaufte Und jede von mir ausgesangne Silbe Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, Als er noch keine gute That bezahlte.

Ich weiß — O, ftill! Nichts mehr bavon! Mein Herz Will überftrömen, und ich habe schon Zu viel gesagt.

**Jomingo.** Der König ist gesonnen, Bor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab ich Die Gnade, Prinz —

Farlos. Schon gut. Ich werbe folgen. (Domingo geht ab. Nach einigem Stillschweigen.)

Beweinenswerter Philipp, wie bein Sohn Beweinenswert! — Schon feh' ich beine Seele Bom gift'gen Schlangenbiß bes Argwohns bluten; Dein unglüdselger Borwis übereilt Die fürchterlichste ber Entbedungen, Und rasen wirst bu, wenn bu fie gemacht.

### Zweiter Auftritt.

#### Karlos. Marquis von Posa.

**Sarlos.** Wer kommt? — Was feh' ich? — O ihr guten Geister! Wein Roberich!

Marquis. Mein Rarlos!

Fift es möglich?
Ift's wahr? Ift's wirklich? Bift du's? — O, du bift's!
Ich drück' an meine Seele dich, ich fühle
Die deinige allmächtig an mir schlagen.
O, jett ift alles wieder gut. In dieser
Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege
Am Halfe meines Roberich.

**Farquis.** Ihr frankes, Ihr frankes Herz? Und was ift wieder gut? Was ift's, das wieder gut zu werden brauchte? Sie hören, was mich stutzen macht.

Barlos. Und was
Bringt dich so unverhofft aus Brüssel wieder?
Wem dank' ich diese Überraschung? wem?
Ich frage noch? Verzeih dem Freudetrunknen,
Erhadne Vorsicht, diese Lästerung!
Wem sonst als dir, Allgütigste? Du wußtest,
Daß Karlos ohne Engel war, du sandtest
Mir diesen, und ich frage noch?

Marquis. Bergebung,
Mein teurer Prinz, wenn ich dies ftürmische
Entzüden mit Bestürzung nur erwidre.
So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn
Erwartete. Ein unnatürlich Rot
Entzündet sich auf Ihren blassen,
Und Ihre Lippen zittern sieberhaft.
Was muß ich glauben, teurer Prinz? — Das ist
Der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem
Ein unterdrücktes heldenvolk mich sendet —

Denn jest steh' ich als Roberich nicht hier, Nicht als bes Knaben Karlos Spielgeselle — Ein Abgeordneter der ganzen Menscheit Umarm' ich Sie — es sind die flandrischen Provinzen, die an Ihrem Halse weinen Und seierlich um Rettung Sie bestürmen. Gethan ist's um Ihr teures Land, wenn Alba, Des Fanatismus rauher Hentersknecht, Vor Brüssel rückt mit spanischen Gesehen. Auf Kaiser Karls glorwürdigen Enkel ruht Die letzte Hoffnung dieser ebeln Lande. Sie stürzt dahin, wenn sein erhadnes Herzellen hat, sür Wenschlichkeit zu schlagen.

garlos. Gie fturat babin.

Marquis. Weh mir! Was muß ich hören! Karlos. Du fprichst von Zeiten, die vergangen find.

Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, Dem's feurig burch die Wangen lief, wenn man Bon Freiheit sprach — boch der ist lang begraben.

Den bu hier fiehft, bas ist ber Karl nicht mehr, Der in Alcala von dir Abschied nahm,

Der sich bermaß in süßer Trunkenheit, Der Schöpfer eines neuen golbnen Alters In Spanien zu werben — D, ber Einfall War kindisch, aber göttlich schön! Vorbei

Sind biefe Traume. -

Marquis. Traume, Pring? — Go maren

Es Traume nur gewefen?

Barlos. Lag mich weinen, An beinem Bergen heiße Thranen weinen,

Du einz'ger Freund. Ich habe niemand — niemand —

Auf bieser großen, weiten Erbe niemand. So weit das Zepter meines Baters reicht,

So weit die Schiffahrt unfre Flaggen sendet,

Ift feine Stelle — feine — feine, wo

Als diese. O, bei allem, Roberich,

Bas du und ich bereinst im himmel hoffen,

Berjage mich von biefer Stelle nicht.

Marquis (neigt fich fiber ihn in sprachloser Rührung).

**Barlos.** Berebe bich, ich wär' ein Waisenkind, Das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht, was Vater heißt — ich din Ein Königssohn — O, wenn es eintrisst, was Wein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen Herzausgefunden bist, mich zu verstehn, Wenn's wahr ist, daß die schaffende Natur Den Roderich im Karlos wiederholte Und unfere Seelen zartes Saitenspiel Um Morgen unsers Lebens gleich bezog, Wenn eine Thräne, die mir Lindrung gibt, Dir teurer ist als meines Vaters Gnade — Marquis. O teurer als die ganze Welt.

**Anrios.** Stentet ats ble gange 20ett. So tief

Bin ich gefallen — bin fo arm geworben, Daß ich an unfre frühen Rinberjahre Dich mahnen muß — baß ich bich bitten muß, Die lang vergeffnen Schulben abzutragen, Die bu noch im Matrofentleibe machteft -Als bu und ich, zwei Anaben wilber Art, So bruberlich zusammen aufgewachsen, Rein Schmerz mich brudte, als von beinem Geifte So fehr verbunkelt mich zu fehn - ich endlich Mich fühn entschloß, dich grenzenloß zu lieben, Weil mich ber Mut verließ, bir gleich zu fein. Da fing ich an, mit taufend Bartlichkeiten Und treuer Bruderliebe bich zu qualen; Du, ftolges Berg, gabit fie mir talt gurud. Oft ftanb ich ba, und - boch bas fahft bu nie! Und heiße, schwere Thranentropfen bingen In meinem Aug, wenn bu, mich überhüpfend, Gerinare Rinber in die Arme drücktest. Warum nur biese? rief ich trauernd aus: Bin ich bir nicht auch berglich gut? — Du aber, Du knieteft kalt und ernfthaft bor mir nieber: Das, fagteft bu, gebührt bem Ronigsfohn. Marquis. O ftille, Pring, bon biefen finbischen Geschichten, die mich jest noch schamrot machen.

Geschichten, die mich jeht noch schamrot machen. Karlos. Ich hatt' es nicht um dich verdient. Verschmähen,

Berreißen konntest bu mein Herz, boch nie

Bon bir entfernen. Dreimal wiefest bu Den Fürften bon bir, breimal tam er wieber Mis Bittenber, um Liebe bich gu flehn Und bir gewaltfam Liebe aufzudringen. Gin Bufall that, was Rarlos nie gefonnt. Ginmal geschah's bei unfern Spielen, baß Der Ronigin von Bohmen, meiner Tante, Dein Feberball ins Auge flog. Sie glaubte, Daß es mit Borbebacht geschehn, und flagt' es Dem Ronige mit thranendem Geficht. Die gange Jugend bes Palaftes muß Erfcheinen, ihm ben Schulbigen zu nennen. Der Ronig schwort, die hinterlift'ge That, Und war' es auch an feinem eignen Rinde, Aufs ichredlichste zu ahnben. — Damals fab ich Dich gitternb in ber Gerne ftehn, und jest, Best trat ich bor und warf mich zu ben Füßen Des Rönigs. 3ch, ich that es, rief ich aus: Un beinem Cobn erfülle beine Rache.

Marquis. Ach, woran mahnen Sie mich, Pring!

Sie ward's!

Im Angesicht bes ganzen Hosgesinbes, Das mitleidsvoll im Areise stand, ward sie Auf Stlavenart an beinem Karl vollzogen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz Schlug meine Zähne knirschend aneinander; Ich weinte nicht. Mein königliches Blut Floß schändlich unter undarmherz'gen Streichen; Ich sah auf dich und weinte nicht — Du kamst; Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ja, Ja, riefst du aus, mein Stolz ist überwunden. Ich will bezahlen, wenn du König bist.

Marquis (reicht ihm bie Sanb).

Ich will es, Karl. Das findische Gelübbe Erneur' ich jeht als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

Barlos. Jeşt, jeşt — O, zögre nicht — jeşt hat fie ja geschlagen. Die Zeit ift da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsehliches Geheimnis breunt auf meiner Bruft. Es soll, Es soll heraus. In beinen blassen Mienen Will ich bas Urteil meines Tobes lesen. Hör' an — erstarre — boch erwidre nichts — Ich liebe meine Mutter.

Marquis. O mein Gott!

Karlos. Nein! Diese Schonung will ich nicht. Sprich's aus, Sprich, baß auf biesem großen Kund ber Erbe Kein Elend an das meine grenze — sprich — Was du mir sagen kannst, errat' ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche, Die Ordnung der Natur und Koms Gesetze Berdammen diese Leidenschaft. Mein Anspruch Stößt fürchterlich auf meines Vaters Rechte. Ich fühl's, und bennoch lieb' ich. Dieser Weg Führt nur zum Wahnsinn oder Blutgerüfte. Ich liebe ohne Hoffnung — lasterhaft — Mit Todesangst und mit Gesahr des Lebens — Das seh' ich ja und bennoch lieb' ich.

Marquis. Weiß

Die Ronigin um biefe Reigung? Aarlos. Ronnt' ich Mich ihr entbeden? Sie ift Philipps Frau Und Rönigin, und bas ift fpan'icher Boben. Von meines Baters Giferfucht bewacht, Bon Stifette ringsum eingeschloffen, Wie konnt' ich ohne Zeugen mich ihr nahn? Acht höllenbange Monde find es schon, Daß von ber hoben Schule mich ber Ronig Burudberief, daß ich fie täglich anzuschaun Berurteilt bin und, wie bas Grab, zu schweigen. Acht höllenbange Monbe, Roberich, Daß biefes Reu'r in meinem Bufen mutet, Daß tausendmal fich bas entsetliche Geftanbnis icon auf meinen Lippen melbet, Doch icheu und feig gurud gum Bergen friecht. O Roberich — nur wen'ge Augenblicke Allein mit ibr —

**Marquis.** Ach! Und Ihr Bater, Prinz — **Zarlos.** Unglücklicher! Warum an den mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken bes Gewissens, Bon meinem Bater sprich mir nicht.

Marquis. Sie haffen Ihren Bater?

Rein! Ach, nein! Aarlos. Ich haffe meinen Vater nicht — Doch Schauer Und Miffethaters = Bangigfeit ergreifen Bei biefem fürchterlichen Ramen mich. Rann ich bafür, wenn eine knechtische Erziehung icon in meinem jungen Bergen Der Liebe zarten Reim zertrat? Sechs Jahre Hatt' ich gelebt, als mir zum erstenmal Der Fürchterliche, ber, wie fie mir fagten, Mein Bater war, vor Augen tam. Es war Un einem Morgen, wo er ftehnden Juges Vier Bluturteile unterschrieb. Nach diesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Bergebn Bestrafung angefündigt warb. — O Gott! hier fühl' ich, bag ich bitter werbe — Weg — Weg, weg von biefer Stelle!

**Marquis.** Rein, Sie follen, Jeht sollen Sie sich öffnen, Prinz. In Worten

Erleichtert fich ber schwer belabne Bufen. Barlos. Oft hab' ich mit mir felbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Wachen fchliefen, Mit heißen Thränenguffen vor bas Bilb Der Bochgebenebeiten mich geworfen, Sie um ein findlich herz gefleht — boch ohne Erhörung ftand ich auf. Ach, Roberich! Enthülle bu dies munderbare Rätsel Der Vorsicht mir — Warum von taufend Vätern Juft eben biefen Bater mir? Und ihm Juft biefen Sohn von taufend beffern Sohnen? Zwei unverträglichere Gegenteile Fand die Natur in ihrem Umfreis nicht. Wie mochte fie die beiben letten Enden Des menschlichen Geschlechtes - mich und ihn -Durch ein fo heilig Band zusammen zwingen? Furchtbares Los! Warum mußt' es geschehn? Warum zwei Menschen, die fich ewig meiben, In einem Wunfche ichredlich fich begegnen?

Hier, Roberich, fiehst bu zwei feinbliche Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten Ein einzig Mal in scheitelrechter Bahn Zerschmetternd sich berühren, dann auf immer Und ewig auseinander sliehn.

marquis. Wir ahnet Ein unglücksvoller Augenblick.

garlos. Mir felbft.

Wie Furien bes Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume. Zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürsen; Durch labyrinthische Sophismen kriecht Mein unglücksel ger Scharssinn, bis er enblich Bor eines Abgrunds jähem Rande stutt — O Roberich, wenn ich den Vater je In ihm verlernte — Roberich — ich sehe, Dein totenblasser Blick hat mich verstanden — Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Was würde mir der König sein?

Marquis (nach einigem Stillschweigen). Darf ich An meinen Karlos eine Bitte wagen? Was Sie auch willens find zu thun, versprechen Sie, Richts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Bersprechen Sie mir dieses?

Karlos. Alles, alles, Was beine Liebe mir gebeut. Ich werfe Mich ganz in beine Arme.

Marquis. Wie man fagt, Will ber Monarch zur Stadt zurückekeren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Königin Geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — des Landes ungezwungne Sitte Begünstigen —

Karlos. Das war auch meine Hoffnung. Doch, ach, fie war vergebens!

Marquis. Richt fo ganz. Ich gehe, mich fogleich ihr vorzustellen. Ist sie epanien bieselbe noch, Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen, So find' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Bliden Karlos' Hoffnung lefen, Find' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — find ihre Damen zu entsernen — Barlos. Die meisten sind mir zugethan. — Besonders Die Mondecar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page dient, gewonnen. — Marquis.

So find Sie in der Rabe, Pring, sogleich Auf mein gegebnes Zeichen zu erscheinen. Karlos. Das will ich — will ich — also eile nur. Marquis. Ich will nun keinen Augenblick verlieren. Dort also, Pring, auf Wiedersehn!

(Beibe geben ab gu berichiebenen Seiten.)

Die Hofhaltung ber Rönigin in Aranjueg. Eine einfache länbliche Gegend, von einer Alee burchschnitten, vom Landhause ber Königin begrenzt.

## Dritter Auftritt.

Dir fionigin. Die gerzogin von Glivarez. Die pringeffin uon Choli und die Marquife von Mondecar, welche bie Allee herauftommen.

Königin (zur Marquise). Sie will ich um mich haben, Monbecar. Die muntern Augen der Prinzessin quälen Mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt. Eboli.

Richt leugnen, meine Königin, baß ich Mabrid mit großen Freuben wiebersebe.

Mondecar. Und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten

So ungern von Aranjuez sich trennen? Sönigin. Von — bieser schönen Gegend wenigstens. Hier bin ich wie in meiner Welt. Dies Plätzchen Hab' ich mir längst zum Liebling außerlesen. Hier grüßt mich meine länbliche Natur, Die Busenfreundin meiner jungen Jahre. Hier sich ich meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lüste wehen hier. Berargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht Das herz zum Baterlanb.

**Choli.** Wie einfam aber, Wie tot und traurig ift es hier! Man glaubt Sich in la Trappe.

Königin. Das Gegenteil vielmehr. Tot find' ich es nur in Madrid. — Doch, was Spricht unfre Herzogin bazu?

Olivarez. Ich bin Der Meinung, Ihro Majestät, daß es So Sitte war, den einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Winter in der Residenz, solange Es Könige in Spanien gegeben.

Königin. Ja, Herzogin, das wiffen Sie; mit Ihnen Hab' ich auf immer mich des Streits begeben. Mondecar. Und wie lebendig es mit nächstem in Madrid sein wird! Zu einem Stiergesechte Wird schon die Plaza Mahor zugerichtet, Und ein Autodases hat man uns auch

Bersprochen — Bönigin. Uns versprochen! Hör' ich bas Bon meiner sansten Mondecar?

Mondecar. Warum nicht? Es find ja Keher, die man brennen fieht. Königin. Ich hoffe, meine Eboli benkt anders. Eboli. Ich? Ihre Majestät, ich bitte sehr, Für keine schlichtre Christin mich zu halten, Als die Marquise Mondecar.

Bönigin.

Bergeffe, wo ich bin. — Zu etwas anberm. —
Vom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat
Ift, beucht mir, auch erstaunlich schnell vorüber.
Ich habe mir ber Freude viel, sehr viel
Von diesem Aufenthalt versprochen, und
Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte.
Geht es mit jeder Hoffnung so? Ich kann
Den Wunsch nicht sinden, der mir sehlgeschlagen.
Nivarez. Prinzessin Gboli, Sie haben uns
Noch nicht gesagt, ob Gomez hoffen darf?

Ob wir Sie balb als feine Braut begrugen?

Königin. Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, Herzogin. (Bur Brinzessin.)

Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich bas? Der Mann, ben ich

Mit meiner Cboli belohne, muß

Gin murb'ger Mann fein.

Olivarez. Ihre Majeftat,

Das ift er, ein fehr wurd'ger Mann, ein Mann,

Den unfer gnäbigfter Monarch bekanntlich

Mit ihrer königlichen Gunft beehren.

Bonigin. Das wird ben Mann fehr gludlich machen — Doch

Wir wollen wiffen, ob er lieben kann Und Liebe kann verdienen. — Eboli,

Das frag' ich Sie.

Choli (fteht ftumm und verwirrt, die Augen gur Erbe gefchlagen, endlich fallt fie

ber Königin zu Füßen). Großmüt'ge Königin, Erbarmen Sie sich meiner. Lassen Sie —

Um Gotteswillen, lassen Sie mich nicht —

Nicht aufgeopfert werden.

gonigin. Aufgeopfert?

Ich brauche nichts mehr. Stehn Sie auf. Es ist

Ein hartes Schicffal, aufgeopfert werben.

Ich glaube Ihnen. Stehn Sie auf. — Ist es

Schon lang, daß Sie ben Grafen ausgeschlagen?

Choli (auffiehend). O, viele Monate, Prinz Karlos war Noch auf der hohen Schule.

Aonigin (ftust und fleht fie mit forschenden Augen an).

Haben Sie

Sich auch geprüft, aus welchen Grünben?

Choli (mit einiger Beftigleit).

Niemals

Rann es geschehen, meine Königin,

Aus tausend Gründen niemals. Königin (sehr ernsthaft).

Mehr als einer ist

Bu viel. Sie konnen ihn nicht schähen - Das

Ift mir genug. Nichts mehr babon.

(Bu ben anbern Damen.)

Ich habe

Ja die Infantin heut noch nicht gesehen. Marquise, bringen Sie sie mir.

Olivares (fleht auf bie Uhr). Es ift

Noch nicht die Stunde, Ihre Majestät.

Sönigin. Noch nicht bie Stunde, wo ich Mutter sein barf? Das ift boch schlimm. Bergessen Sie es ja nicht, Mich zu erinnern, wenn sie kommt.

(Ein Bage tritt auf und fpricht leife mit ber Oberhofmeisterin, welche fich barauf aur Königin wenbet.)

Glivarez. Der Marquis Bon Bosa, Ihre Majestat —

Sönigin. Bon Posa? Clivarez. Er kommt aus Frankreich und den Niederlanden Und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe Bon der Regentin Mutter übergeben Zu dürfen.

Sönigin. Und bas ift erlaubt?

Elivare; (bebenkich). In meiner Vorschrift Ift des besondern Falles nicht gedacht, Wenn ein kastilian'scher Grande Briese Von einem fremden Hof der Königin Von Spanien in ihrem Gartenwäldchen Zu überreichen kommt.

Sönigin. So will ich benn Auf meine eigene Gefahr es wagen. Glivarez. Doch mir vergönne Ihro Majestät, Mich so lang zu entfernen. — Königin. Salten Sie

Das, wie Sie wollen, Herzogin.

(Die Oberhofmeisterin geht ab, und bie Ronigin gibt bem Pagen einen Bint, welcher fogleich binaus gebt.)

## Pierter Auftritt.

Adnigin. Pringeffin von Choli. Marquife von Monderar und Marquis von Nofa.

Bönigin. Ich heiße Sie Willsommen, Chevalier, auf span'schem Boben. Marquis. Den ich noch nie mit so gerechtem Stolze Mein Baterland genannt, als jeht. — Bönigin (zu ben beiben Damen). Der Marquis Von Posa, der im Ritterspiel zu Kheims Mit meinem Bater eine Lanze brach Und meine Farbe dreimal siegen machte — Schillers Berke. III. Der Erste seiner Nation, der mich Den Ruhm empfinden lehrte, Königin Der Spanier zu sein.

> (Zum Marquis fich wendend.) Als wir im Louvre

Zum lettenmal uns fahen, Chevalier, Da träumt' es ihnen wohl noch nicht, daß Sie Mein Gast sein würden in Kastilien.

**Marquis.** Kein, große Königin — benn damals träumte Mir nicht, daß Frankreich noch das Einzige An uns verlieren würde, was wir ihm Beneibet hatten.

Bönigin. Stolzer Spanier! Das Ginzige? — Und bas zu einer Tochter Bom Haufe Balois?

**Marquis.** Jest darf ich es Ja sagen, Ihro Majestät — denn jest Sind Sie ja unser.

**Bönigin.** Ihre Reise, hör' ich, Hat auch durch Frankreich Sie geführt. — Was bringen Sie mir von meiner hochverehrten Mutter Und meinen vielgeliebten Brüdern?

**Marquis** (Werreicht ihr die Briefe). Die Königin Mutter fand ich krank, geschieben Bon jeder andern Freude dieser Welt, Als ihre königliche Tochter glücklich Zu wissen auf dem span'schen Thron.

Sönigin.

Sinigin.

Muß fie

S nicht sein bei bem teuern Angebenken

o zärklicher Berwandten? bei der süßen

Erinnrung an — Sie haben viele Höfe

Besucht auf Ihren Reisen, Chevalier,

Und viele Länder, vieler Menschen Sitte

Gesehn — und jeht, sagt man, sind Sie gesonnen,

In Ihrem Baterland sich selbst zu keben?

Sin größrer Fürst in Ihren stillen Mauern,

Als König Philipp auf dem Thron — ein Freier!

Sin Philosoph! — Ich zweiste sehr, ob Sie

Sich werden können in Madrid gefallen.

Man ist sehr — ruhig in Madrid.

Marquis. Und bas

Ift mehr, als fich das ganze übrige Europa zu erfreuen hat.

Königin.

So hör' ich. Ich habe alle Händel dieser Erbe

Bis fast auf die Erinnerung verlernt.

(Bur Pringeffin bon Eboli.)

Mir beucht, Pringeffin Cboli, ich febe Dort eine Spazinthe blühen — Wollen

Sie mir fie bringen?

(Die Bringeffin geht nach bem Plate. Die Königin etwas leiser jum Marquis.)

Chevalier, ich müßte Mich febr betrügen, ober Ihre Antunft Bat einen froben Menschen mehr gemacht An diesem Sofe.

Marquis. Einen Traurigen Hab' ich gefunden — ben auf biefer Welt Nur etwas fröhlich —

(Die Pringeffin tommt mit ber Blume gurud.)

Cboli. Da der Chevalier So viele Länder hat gesehen, wird Er ohne Zweifel viel Merkwürdiges Uns zu erzählen wissen.

**M**arauis. Allerdings. Und Abenteuer suchen, ift bekanntlich Der Ritter Pflicht — die beiligfte von allen. Die Damen zu beschüten.

Mondecar. Geaen Riesen!

Jest gibt es feine Riefen mehr.

渊arquis. Gewalt Ift für ben Schwachen jeberzeit ein Riese.

Königin. Der Chevalier hat recht. Es gibt noch Riefen,

Doch feine Ritter gibt es mehr.

Noch jüngft, Marquis. Auf meinem Rüdweg von Neapel, war 3ch Zeuge einer rührenben Geschichte. Die mir ber Freundschaft heiliges Legat Zu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich Nicht fürchten müßte, Ihre Majeftät Durch bie Erzählung zu ermüben —

Meiht Königin.

Mir eine Babl? Die Reugier ber Bringeffin Läkt fich nichts unterschlagen. Nur zur Sache.

Much ich bin eine Freundin von Geschichten. Marquis. Zwei eble Saufer in Miranbola. Der Gifersucht, ber langen Feinbschaft mube, Die bon ben Ghibellinen und ben Guelfen Jahrhunderte icon fortgeerbt, beichloffen, Durch ber Bermanbtschaft garte Banbe fich In einem em'gen Frieben zu vereinen. Des mächtigen Vietro Schweftersohn, Fernando, und die göttliche Mathilbe, Colonnas Tochter, waren ausersehn, Dies fcone Band ber Ginigfeit zu fnupfen. Die hat zwei schonre Herzen die Natur Gebildet füreinander - nie die Welt, Die eine Wahl fo gludlich noch gepriefen. Roch hatte seine liebenswürd'ae Braut Wernando nur im Bilbnis angebetet -Wie gitterte Fernando, mahr zu finden, Bas feine feuriaften Erwartungen Dem Bilbe nicht zu glauben fich getrauten! In Babua, mo feine Stubien Ihn feffelten, erwartete Fernando Des frohen Augenblices nur, ber ihm Bergonnen follte, zu Mathilbens Füßen Der Liebe erfte Suldigung zu ftammeln.

(Die Ronigin wirb aufmertfamer. Der Marquis fahrt nach einem turgen Stillfcmeigen fort, bie Ergablung, soweit es bie Gegenwart ber Ronigin erlaubt, mehr an bie Bringeffin von Eboli gerichtet.)

Inbessen macht ber Gattin Tob die Sand Bietros frei - Mit jugenblicher Glut Berichlingt ber Greis die Stimmen bes Gerüchtes, Das in bem Ruhm Mathilbens fich ergoß. Er tommt! Er fieht! - Er liebt! Die neue Regung Gritidt die leifre Stimme ber Natur, Der Obeim wirbt um feines Neffen Braut Und heiligt feinen Raub vor bem Altare. Monigin. Und mas beschließt Fernando?

Marquis. Auf ber Liebe Flügeln, Des fürchterlichen Wechsels unbewußt, Gilt nach Miranbola ber Trunkene. Mit Sternenschein erreicht sein schnelles Roß Die Thore — ein bachantisches Getön Bon Reigen und von Pauken vonnert ihm Aus dem erleuchteten Palast entgegen. Er bebt die Stusen scheu hinauf und sieht Sich unerkannt im lauten Hochzeitsaale, Wo in der Gäste taumelndem Gelag Vietro saß — ein Engel ihm zur Seite, Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm In Träumen selbst so glänzend nie erschienen. Ein einz'ger Blick zeigt ihm, was er besessen, Zeigt ihm, was er auf immerdar verloren.

**Eboli.** Unglücklicher Fernando! **Zönigin.** Die Geschichte Ift boch zu Ende, Chevalier? — Sie muß

Au Ende sein.

Marquis. Noch nicht ganz.

königin. Sagten Sie

Uns nicht, Fernando fei Ihr Freund gewesen?

Eboli. Fahren Sie

Doch fort in ber Geschichte, Chevalier. **Narquis.** Sie wird sehr traurig — und das Angedenken Erneuert meinen Schmerz. Erlassen Sie Mir ben Beschluß —

(Ein allgemeines Stillichweigen.)

gonigin (wenbet fich gur Pringeffin von Eboli).

Nun wird mir endlich boch

Bergönnt sein, meine Tochter zu umarmen? —

Prinzeffin, bringen Sie fie mir.

(Diese entfernt sich. Der Marquis winkt einem Pagen, ber sich im hintergrunde zeigt und sogleich verschivindet. Die Königin erbricht die Briefe, die der Marquis ihr gegeben, und scheint überrasch zu werden. In diese Zeit spricht der Marquis zeheim und sehr angelegentlich mit der Marquis von Mondecar. — Die Königin jat die Briefe gesesund wendet sich mit einem ausforschenden Blide zum Marquis.

Sie haben

Uns von Mathilben nichts gefagt? Bielleicht Weiß fie es nicht, wie viel Fernando leidet? **Farquis.** Mathilbens Herz hat niemand noch ergründet — Doch große Seelen bulben still. gonigin. Sie fehn fich um? Wen fuchen Ihre Augen? Marquis. 3ch bente nach, wie glüdlich ein Gewiffer,

Den ich nicht nennen barf, an meinem Plate

Sein müßte.

Weffen Schulb ift es, bag er Rönigin. Es nicht ift?

Marquis (lebhaft einfallenb).

Wie? Darf ich mich unterstehen, Dies zu erklaren, wie ich will? - Er murbe Bergebung finben, wenn er jest erichiene? Bonigin (erschroden). Jest, Marquis, jest? Was meinen Sie bamit? Marquis. Er burfte hoffen - burft' er? Konigin (mit wachsender Berwirrung). Sie erschrecken mich.

Marquis - er wird boch nicht -

Marquis.

Sier ift er schon.

## Fünfter Auftritt.

Bie Abnigin. Aarlop.

(Marquis von Bofa und bie Marquife von Monbecar treten nach bem hintergrunde zurück.)

Karlus (vor ber Rönigin niebergeworfen).

So ift er endlich ba, ber Augenblick,

Und Rarl barf biefe teure Sand berühren! -

Königin. Was für ein Schritt — welch eine ftrafbare.

Tollfühne Überraschung! Stehn Sie auf!

Wir find entbedt. Dein Sof ift in ber Rabe.

Karlos. Ich fteh' nicht auf — hier will ich ewig knien,

Auf biefem Plat will ich verzaubert liegen,

In dieser Stellung angewurzelt —

Rasenber! gönigin.

Bu welcher Rühnheit führt Sie meine Gnabe?

Die? Wiffen Sie, bag es bie Ronigin, Daf es bie Mutter ift, an bie fich biefe

Berwegne Sprache richtet? Wiffen Sie.

Dag ich — ich felbst von biesem Uberfalle

Dem Ronige -

Und bag ich fterben muß! Karlos. Man reife mich von hier aufs Blutgerufte! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu teuer mit bem Tob gebüßt.

Aönigin. Und Ihre Rönigin?

Gott, Gott! ich gehe -Barlos (ftebt auf). Ich will Sie ja verlaffen — Muß ich nicht, Wenn Sie es also forbern? Mutter, Mutter, Wie schrecklich spielen Sie mit mir! Ein Wink, Ein halber Blid, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir, ju fein und ju vergeben. Was wollen Sie, das noch geschehen foll? Was unter biefer Sonne fann es geben, Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Wenn Sie es wünschen?

Aliehen Sie. Aönigin.

Aarlos. O Gott! Bönigin. Das Einz'ge, Karl, warum ich Sie mit Thränen Beschwöre — flieben Sie! — eh meine Damen —

Ch meine Rerkermeifter Sie und mich Beifammen finden und die große Zeitung Vor Ihres Vaters Ohren bringen -

Barlos. Ich erwarte

Mein Schicksal — es sei Leben oder Tod. Wie? Hab' ich barum meine Hoffnungen Auf biefen einz'gen Augenblick verwiefen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele täuschten? Rein, Rönigin! Die Welt fann hunbertmal, Rann taufendmal um ihre Bole treiben, Ch biefe Gunft ber Zufall wieberholt.

gonigin. Auch foll er bas in Ewigkeit nicht wieber.

Unglücklicher! was wollen Sie von mir? Barlos. D Ronigin, bog ich gerungen habe, Berungen, wie fein Sterblicher noch rang, Ift Gott mein Zeuge — Ronigin, umfonft! hin ift mein helbenmut. Ich unterliege.

königin. Nichts mehr babon — um meiner Rube willen —

Rarlos. Sie waren mein — im Angeficht ber Welt Mir angesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von himmel und Ratur,

Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt —

Königin. Er ift 3hr Bater.

Karlos.

Ihr Gemahl.

gönigin.

Der Ihnen Das größte Reich ber Welt zum Erbe gibt.

Barlos. Und Sie zur Mutter.

Bönigin. Großer Gott! Sie rasen —

Barlos. Und weiß er auch, wie reich er ift? Hat er Ein fühlend Berg, bas Ihrige gu ichaben? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergeffen, Wie unaussprechlich glücklich ich mit ihr Geworden mare — wenn nur er es ift. Er ist es nicht — Das, das ist Höllengual! Er ist es nicht und wird es niemals werben.

Du nahmft mir meinen himmel nur, um ihn In Konig Philipps Armen zu vertilgen.

Bonigin. Abicheulicher Gebante!

Aarlos. O, ich weiß, Wer biefer Che Stifter mar - ich weiß, Wie Philipp lieben fann, und wie er freite. Wer find Sie benn in biefem Reich? Lag boren. Regentin etwa? Nimmermehr! Wie könnten, Wo Sie Regentin find, die Alba würgen? Wie könnte Flandern für ben Glauben bluten? Wie, ober find Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich tann's nicht glauben. Gine Frau befitt Des Mannes Herz, und wem gehört das seine? Und bittet er nicht jede Bartlichkeit, Die ihm vielleicht in Fieberglut entwischte, Dem Zepter ab und seinen grauen Haaren? Bönigin. Wer sagte Ihnen, daß an Philipps Seite Mein Los beweinenswürdig fei?

Aarlos. Mein Herz, Das feurig fühlt, wie es an meiner Seite

Beneibenswürdig mare.

Aöniain. Gitler Mann! Wenn mein herz nun das Gegenteil mir fagte? Wenn Philipps ehrerbiet'ge Zartlichkeit Und seiner Liebe ftumme Mienensprache Weit inniger, als feines ftolgen Sohns Bermegene Beredfamteit, mich rührten? Wenn eines Greifes überlegte Achtung -

**Farlos.** Das ift was andres — Dann — ja, dann — Bergebung. Ich wußt' es nicht — Das wußt' ich nicht, daß Sie Den Könia lieben.

Bonigin. Ihn ehren ift mein Wunsch und mein Bergnugen.

Barlos. Sie haben nie geliebt?

Bonigin. Seltsame Frage!

garlos. Sie haben nie geliebt?

sönigin. — Ich liebe nicht mehr. Karlos. Weil es Ihr Gerz, weil es Ihr Eid verbietet?

Bonigin. Berlaffen Sie mich, Pring, und tommen Sie

Bu feiner folden Unterredung wieber.

Barlos. Weil es Ihr Gib, weil es Ihr Gerz verbietet? Bonigin. Weil meine Pflicht - Ungludlicher, wogu

Die traurige Zerglieberung bes Schicksals,

Dem Sie'und ich gehorchen muffen? Karlos. Wüffen?

Gehorchen muffen?

**Bönigin.** Wie? Was wollen Sie Mit biesem feierlichen Ton?

Aarlos. So viel,

Daß Karlos nicht gesonnen ist, zu müssen, Wo er zu wollen hat; daß Karlos nicht Gesonnen ist, der Unglückseligste In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Richts als den Umsturz der Geselze kostet,

Der Glüdlichste zu sein. Bonigin. Berfteh' ich Sie? Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen,

Wo alles, alles schon verloren ift?

Barlos. Ich gebe nichts verloren, als die Toten.

Bönigin. Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? (Sie sieht ihn lange und durchbringend an — bann mit Würde und Ernst:) Warum nicht? O, der neu erwählte König

Kann mehr als das — kann die Verorbnungen Des abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen,

Kann seine Bilber stürzen, kann sogar — Wer hindert ihn? — die Mumie des toten

Aus ihrer Ruhe zu Escurial

Herbor ans Licht ber Sonne reißen, seinen Entweißten Staub in bie vier Winde streun Und dann zulegt, um würdig zu vollenden — Karlos. Um Gotteswillen, reben Sie nicht aus. Königin. Zuleht noch mit der Mutter sich vermählen. Karlos. Berfluchter Sohn!

> (Er fteht einen Augenblid ftarr und sprachlos.) Ja, es ift aus. Jest ift

Es aus. — Ich fühle klar und helle, was Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte.
Sie sind für mich dahin — dahin — dahin — Auf immerdar! — Jeht ist der Wurf gefallen.
Sie sind für mich verloren — O, in diesem Gefühl liegt Hölle — Hölle liegt im andern, Sie zu besitzen. — Weh'! ich sassi, undt, Und meine Nerven fangen an zu reißen.

Bonigin. Beklagenswerter, teurer Karl! Ich fühle — Gang fühl' ich fie, bie namenlose Pein,

Die jest in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Wie Ihre Liebe, ift Ihr Schmerz. Unendlich, Wie ex, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Erringen Sie ihn, junger Held. Der Preis Ist dieses hohen, starken Kämpfers wert,

Des Jünglings wert, burch deffen Herz die Tugend So vieler königlichen Ahnen rollt.

Ermannen Sie sich, ebler Pring. — Der Enkel Des großen Karls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder mutlos enden.

garlos. Zu fpat! O Gott, es ist zu spat! konigin. Gin Mann

Ju fein? O Karl! wie groß wird unfre Tugend, Wenn unfer Herz bei ihrer Übung bricht! Hoch ftellte Sie die Borficht — höher, Prinz, Als Millionen Ihrer andern Brüder. Parteilich gab sie ihrem Liebling, was Sie andern nahm, und Millionen fragen: Verdiente der im Mutterleibe schon, Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten? Auf, retten Sie des Himmels Billigteit! Verdienen Sie, der Welt voran zu gehn, Und opfern. Sie, was keiner opferte!

garlos. Das kann ich auch. -- Sie zu erkämpfen, hab' Ich Riefenkraft; Sie zu verlieren, keine. Königin. Geftehen Sie es, Rarlos - Trop ift es Und Bitterfeit und Stola, mas Ihre Bunfche So wütend nach der Mutter zieht. Die Liebe, Das Berg, bas Sie verschwenderisch mir opfern, Gehort ben Reichen an, die Sie bereinft Regieren sollen. Sehen Sie, Sie praffen Von Ihres Mündels anvertrautem Gut. Die Liebe ift Ihr großes Amt. Bis jest Berirrte fie gur Mutter. — Bringen Sie, D, bringen Sie fie Ihren tunft'gen Reichen, Und fühlen Sie, ftatt Dolchen bes Gewiffens, Die Wolluft, Gott zu sein. Elisabeth War Ihre erfte Liebe; Ihre zweite Sei Spanien. Wie gerne, guter Karl, Will ich ber befferen Geliebten weichen!

garlos (wirft fich, von Empfindung überwältigt, zu ihren Füßen). Wie groß find Sie, o Himmlische! — Ja, alles, Was Sie verlangen, will ich thun. — Es sei! (Er fteht auf.)

Bier fteh' ich in ber Allmacht Sand und ichwore, Und schwöre Ihnen, schwöre ewiges -D himmel, nein! nur ewiges Berftummen, Doch ewiges Bergeffen nicht.

Aöniain. Wie könnt' ich Von Karlos fordern, was ich felbst zu leisten Nicht willens bin?

**Marquis** (eilt aus ber Alee). Der König!

Gott! Aöniain. Hinweg, Marquis.

hinmeg aus biefer Gegend Pring! Sein Arawohn

Ist fürchterlich, erblickt er Sie Ich bleibe. Aarlos.

Aonigin. Und wer wird bann bas Opfer fein? Aarlos (zieht ben Marquis am Arme). Fort, fort!

Komm, Roberich!

(Er geht und tommt noch einmal gurud.) Was darf ich mit mir nehmen? Königin. Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Freundschaft! Mutter! Aarlos.

**Sönigin.** Und diese Thränen aus den Riederlanden. (Sie gibt ihm einige Briese. Karl und der Marquis gehen ab. Die Königin sieht sich unruhig nach ihren Damen um, welche sich nirgends erblicen lassen. Wie sie

nach bem hintergrunde gurudgeben will, ericheint ber Ronig.)

#### Sechfter Auftritt.

Abnig. Abnigin. gergog Alba. Graf kerma. Bominge. Ginige Damen unb Granben, welche in ber Entfernung gurudbleiben.

Bonig (fieht mit Befrembung umber und fcweigt eine Beitlang).

So allein, Mabame?

Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen?

gonigin. Mein gnabigfter Gemahl -

Warum allein?

waty.

が指すられていないというというとのとは、日本のでは、大きのでは、これのでは、これでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは

Von diesem unverzeihlichen Versehn

Soll man die strengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hofamt bei der Königin?

Wen traf der Rang, fie heute zu bedienen?

Bonigin. D, zürnen Sie nicht, mein Gemahl — ich felbst,

Ich bin die Schulbige — — auf mein Geheiß

Entfernte fich bie Fürftin Choli.

gönig. Auf Ihr Geheiß?

Bonigin. Die Rammerfrau gu rufen,

Weil ich nach ber Infantin mich gesehnt.

Bonig. Und barum die Begleitung weggeschictt?

Doch dies entschuldigt nur die erfte Dame.

Wo war die zweite?

Bondecar (welche inbeffen gurudgetommen ift und fich unter bie übrigen Damen gemifcht hat, tritt hervor).

Ihre Majestät,

Ich fühle, daß ich ftrafbar bin — König.

Deswegen

Bergönn' ich Ihnen zehen Jahre Zeit, Fern von Madrid barüber nachzubenken.

(Die Marquise tritt mit weinenden Augen gurud. Augemeines Stillschweigen. Alle Umstehenden sehen bestürzt auf die Königin.)

Bonigin. Marquife, wen beweinen Sie?

(Bum Rönig.)

Hab' ich

Gefehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte Die Königskrone dieses Reichs, wornach Ich selber nie gegriffen habe, mich Jum mindesten vor dem Erröten schüken. Sibt's ein Geseh in diesem Königreich, Das vor Gericht Monarchentöchter fordert? Bloß Zwang bewacht die Frauen Spaniens? Schüht sie ein Zeuge mehr als ihre Tugend? Und jeht Vergebung, mein Gemahl. — Ich din Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten, In Thränen zu entlassen. — Wondecar!

(Sie einmit ihren Gürtel ab und überreicht ihn ber Marquise.) Den König haben Sie erzürnt — nicht mich — Drum nehmen Sie dies Denkmal meiner Gnade Und dieser Stunde. — Meiden Sie das Reich — Sie haben nur in Spanien gefündigt; In meinem Frankreich wischt man solche Thränen Mit Freuden ab. — O, muß mich's ewig mahnen? (Sie lehnt sich an die Oberhofmeisterin und bebeckt das Gesicht.)

In meinem Frankreich war's boch anders.

Sönig (in einiger Bewegung).

Sin Wornvurf meiner. Liebe Sie betrüben?

Ein Wort betrüben, das die gartlichste Bekummernis auf meine Lippen legte?

(Er wendet sich gegen die Erandessa.) Hier stehen die Basallen meines Throns. Sant je ein Schlaf auf meine Augenlider, Ich hätte denn am Abend jedes Tags Berechnet, wie die Herzen meiner Völker In meinen fernsten Himmelsstrichen schlagen? — Und sollt' ich ängstlicher für meinen Thron Als für die Gattin meines Herzens beben? — Hür meine Völker kann mein Schwert mir haften Und — Herzog Alba: dieses Auge nur Für meines Weibes Liebe.

Bonigin. Wenn ich Sie Beleidigt habe, mein Gemahl —

**Bönig.** Ich heiße Der reichste Mann in der getauften Welt; Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter — Doch alles das besaß ein andrer schon, Wird nach mir mancher andre noch besigen. Das ist mein eigen. Was der König hat, Gehört dem Glück — Elisabeth dem Philipp. dier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

Königin. Sie fürchten, Sire?

Bonig. Dies graue Haar boch nicht?

Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, Sab' ich zu fürchten aufgehört —

(Bu ben Granben.)

Ich zähle

Die Großen meines Hofs — ber erste fehlt. Wo ift Don Karlos, mein Infant?
(Riemand antwortet.)

Der Knabe

Don Karl fängt an mir fürchterlich zu werben. Gr meibet meine Gegenwart, feitbem Gr von Alcalas hoher Schule kam. Sein Blut ist heiß, warum sein Blick so kalt? So abgemessen seftlich sein Betragen? Seib wachsam. Ich empfehl' es euch.

Alba. Ich bin's.
So lang' ein Herz an biesen Panzer schlägt,
Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen.
Wie Gottes Cherub vor dem Paradies,
Steht Herzog Alba vor dem Thron.

germa. Darf ich

Dem weisesten ber Könige in Demut Zu widersprechen wagen? — Allzu tief Berehr' ich meines Königs Majestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Karlos' heißem Blut, Doch nichts von seinem Herzen.

Bonig. Graf von Lerma, Ihr redet gut, den Bater zu bestechen, Des Königs Stütze wird der Herzog sein — Richts mehr davon —

(Er wendet sich gegen sein Gesolge.) Jest eil' ich nach Madrid. Mich ruft mein königliches Amt. Die Best Der Reherei stedt meine Bölker an, Der Aufruhr wächst in meinen Nieberlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Irrenden bekehren. Den großen Eid, den alle Könige Der Christenheit geloben, lös' ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein; Mein ganzer Hof ist seierlich geladen. (Er sibtt die Königin hinweg, die übrigen solgen.)

# Siebenter Auftritt.

Don farlos mit Briefen in ber Sanb, Marquis von pofa tommen bon ber entgegengefesten Geite.

Karlos. Ich bin entschlossen. Flandern sei gerettet. Sie will es - Das ift mir genug.

Marquis. Auch ift Rein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Bon Alba, sagt man, ist im Kabinett Bereits zum Gouverneur ernannt.

Aarlos. Gleich morgen Berlang' ich Aubieng bei meinem Bater. Ich forbre biefes Amt für mich. Es ist Die erfte Bitte, die ich an ihn wage. Er fann fie mir nicht weigern. Lange ichon Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein Willfommner Vorwand, mich entfernt zu halten! Und - foll ich bir's geftehen, Roberich? Ich hoffe mehr — Bielleicht gelingt es mir, Von Angesicht zu Angesicht mit ihm In feiner Gunft mich wieber herzuftellen. Er hat noch nie die Stimme ber Natur Gehort - lag mich versuchen, Roberich, Was fie auf meinen Lippen wird vermögen. Marquis. Jest endlich bor' ich meinen Rarlos wieber. Jest find Sie wieber gang Sie felbft.

# Achter Auftritt.

Morige. Graf Lerma.

Lerma. Soeben

Hat der Monarch Aranjuez verlaffen. Ich habe den Befehl —

Barlos. Schon gut, Graf Lerma,

Ich treffe mit bem König ein.

Marquis (macht Miene fich zu entfernen. Mit einigem Beremoniell).

Sonft haben

Mir Eure Hoheit nichts mehr aufzutragen? Karlos. Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Clück Zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden Roch mehreres von Flandern mir erzählen.

(Bu Berma, welcher noch wartet.)

Ich folge gleich. (Graf Lerma geht ab.)

## Neunter Auftritt.

Bon Aarlos. Ber Marquis.

3ch habe bich verftanben. Aarlos. 3ch banke bir. Doch biefen Zwang entschulbigt Nur eines Dritten Gegenwart. Sinb wir Nicht Brüber? — Diefes Poffenspiel bes Ranges Sei fünftighin aus unferm Bund verwiesen! Berebe bich, wir beibe hatten uns Auf einem Ball mit Masten eingefunden. In Stlavenkleiber bu, und ich aus Laune In einen Burpur eingemummt. So lange Der Fasching währt, verehren wir die Lüge, Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernft, Den füßen Rausch bes Saufens nicht zu ftoren. Doch burch die Larve winkt bein Karl bir zu, Du brudft mir im Borübergefin die Hande, Und wir verftehen uns.

**Marquis.** Der Traum ift göttlich. Doch wird er nie versliegen? Ist mein Karl Auch seiner so gewiß, den Reizungen Der unumschränkten Majestät zu troßen? Noch ist ein großer Tag zurück — ein Tag — Wo biefer helbenfinn - ich will Sie mahnen -In einer fchweren Probe finten wirb. Don Philipp ftirbt. Rarl erbt bas größte Reich Der Chriftenheit. - Ein ungeheurer Spalt Reißt vom Geschlecht ber Sterblichen ihn los, Und Gott ift heut, wer gestern Mensch noch war. Rett hat er keine Schwächen mehr. Die Pflichten Der Ewiafeit verstummen ihm. Die Menschheit - Noch heut' ein großes Wort in feinem Ohr -Bertauft fich felbst und friecht um ihren Goben. Sein Mitgefühl lofcht mit bem Leiben aus, In Wolluften ermattet feine Tugend. Für seine Thorheit schickt ihm Beru Gold, Für feine Lafter gieht fein Sof ihm Teufel. Er schläft berauscht in biefem himmel ein, Den feine Stlaven liftig um ihn ichufen. Lang, wie sein Traum, währt seine Gottheit. — Wehe Dem Rasenben, ber ihn mitleibig wedte. Was aber würde Roberich? — Die Freundschaft Ift wahr und fühn — die franke Majestät Halt ihren fürchterlichen Strahl nicht aus. Den Trot bes Bürgers würben Sie nicht bulben, 3d nicht ben Stola bes Fürften.

Barlos. Wahr und schrecklich Ift bein Gemälbe von Monarchen. Ja, Ich glaube dir. — Doch nur die Wollust schloß Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin Roch rein, ein dreiundzwanzigjähr'ger Jüngling. Was vor mir Tausende gewissenloß In schwelgenden Umarmungen verpraßten, Des Geistes beste Hälste, Männerkraft, Hab' ich dem künst'gen Herrscher aufgehoben. Was könnte dich aus meinem Herzen derzen drängen, Wenn es nicht Weiber thun?

**Marquis.** Ich selbst. Könnt' ich So innig Sie noch lieben, Karl, wenn ich Sie fürchten müßte?

Barlos. Das wird nie geschehen. Bedarfst du meiner? Haft du Leibenschaften, Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold? Schillers Werte. III. Du bist ein reichrer Unterthan, als ich Ein Ronig je fein werbe. - Beigeft bu Nach Chre? Schon als Jüngling hattest bu Ihr Dag erschöpft — bu haft fie ausgeschlagen. Wer von uns wird ber Gläubiger bes anbern, Und wer ber Schuldner fein? — Du schweigst? Du gitterst Bor ber Berfuchung? Richt gewiffer bift Du beiner felbft?

Wohlan. Ich weiche. Marauis.

Sier meine Sand.

Der Meinige? Aarlos.

Auf ewia Marquis. Und in bes Worts verwegenfter Bedeutung. Barlos. So treu und warm, wie heute dem Infanten, Auch bermaleinst bem Ronig zugethan?

Marquis. Das schwör' ich Ihnen.

Dann auch, wenn ber Wurm Aarlos. Der Schmeichelei mein unbewachtes Herz

Umflammerte — wenn biefes Auge Thränen Berlernte, die es fonft geweint - dies Ohr Dem Aleben fich verriegelte, willft bu. Gin foredenlofer Buter meiner Tugenb.

Mich fraftig faffen, meinen Genius Bei feinem großen Ramen rufen?

Ja. Marquis.

Barlos. Und jest noch eine Bitte! Nenn' mich bu.

3ch habe beinesgleichen ftets beneibet Um diefes Borrecht ber Bertraulichkeit. Dies brüberliche Du betrügt mein Ohr,

Mein Berg mit fugen Ahnungen von Gleichbeit.

- Reinen Ginwurf - Was bu fagen willst, errat' ich.

Dir ift es Rleinigfeit, ich weiß - boch mir, Dem Ronigssohne, ift es viel. Willft bu Mein Bruber fein?

Marquis.

Dein Bruber!

Aarlos. Jest zum Rönig. 3ch fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit bir, So ford'r ich mein Jahrhundert in die Schranken.

(Sie geben ab.)

# Zweiter Akt.

3m toniglichen Palaft gu Mabrib.

#### Erfter Auftritt.

Adug Philipp unter einem Thronhimmel. Gerzog von Alba in einiger Entfernung von bem Ronig, mit bebedtem haupt. Rarlos.

**Sarlos.** Den Bortritt hat das Königreich. Sehr gerne Steht Karlos dem Minister nach. Er spricht Für Spanien — ich bin der Sohn des Hauses.

(Er tritt mit einer Berbeugung gurud.)

Philipp. Der Herzog bleibt, und der Infant mag reben.

Barlos (fich gegen Alba wenbenb.)

So muß ich benn von Ihrer Großmut, Herzog,

Den König mir als ein Geschenk erbitten.

Ein Kind — Sie wiffen ja — kann mancherlei An feinen Bater auf bem Herzen tragen,

Das nicht für einen Dritten taugt. Der König

Soll Ihnen unbenommen sein — ich will

Den Bater nur für diese turze Stunde.

Philipp. Sier fteht fein Freund.

Barlos. Hab' ich es auch verbient,

Den meinigen im Herzog zu vermuten?

Philipp. Auch je verdienen mögen? — Mir gefallen Die Söhne nicht, die beffre Wahlen treffen,

Als ihre Bäter.

**Barlos.** Rann ber Ritterstolz Des Herzogs Alba biesen Auftritt hören?

So mahr ich lebe, ben Zubringlichen,

Der zwischen Sohn und Vater, unberufen, Sich einzubrängen nicht errötet, ber

In seines Richts durchbohrendem Gefühle

So dazustehen sich verdammt, möcht' ich

Bei Gott — und galt's ein Diabem — nicht fpielen.

Philipp (verläßt seinen Sig mit einem gornigen Blid auf ben Bringen).

Entfernt euch, Bergog!

Dieser geht nach ber Hauptithure, burch welche Karlos gekommen war; ber König winkt ihm nach einer andern.)

Rein, ins Rabinett,

Bis ich euch rufe.

#### Zweiter Auftritt.

Ronig Mhilipp. Bon Anglog.

Karlos (geht fobalb ber Bergog bas Bimmer verlaffen bat, auf ben Ronig ju unb fällt por ihm nieber, im Musbrud ber bochften Empfinbung).

Jest mein Bater wieber,

Best wieber mein, und meinen beften Dant

Für biefe Gnabe. — Ihre Sand, mein Bater.

D füßer Tag! - Die Wonne biefes Ruffes

War Ihrem Rinde lange nicht gegonnt.

Warum von Ihrem Bergen mich fo lange Berftofen, Bater? Bas hab' ich gethan?

Philipp. Infant, bein Berg weiß nichts von biefen Runften. Eripare fie, ich mag fie nicht.

Aarlos (aufftebenb).

Das war es!

Da hor' ich Ihre Höflinge — Mein Vater! Ge ift nicht gut, bei Gott! nicht alles aut.

Richt alles, was ein Priefter fagt, nicht alles,

Bas eines Priefters Areaturen fagen.

3d bin nicht schlimm, mein Bater — heißes Blut

Ift meine Bosheit, mein Berbrechen Jugend.

Schlimm bin ich nicht, schlimm mabrlich nicht - wenn auch

Oft wilbe Wallungen mein Berg verklagen, Dlein Berg ift gut -

Bhilipp.

Dein Berg ift rein, ich weiß es.

Die bein Gebet.

Aarlos. Jest ober nie! - Wir find allein.

Der Etikette bange Scheibewand

Ift zwischen Sohn und Bater eingefunten.

Best ober nie! Gin Sonnenftrahl ber hoffnung

Glangt in mir auf und eine füße Abnung

Flieat burch mein Berg — Der gange himmel beugt

Mit Scharen frober Engel fich herunter,

Boll Rührung fieht ber Dreimalheilige Dem großen schönen Auftritt gu! - Mein Bater!

Berföhnung!

(Er fällt ihm gu Füßen.)

Philipp.

Lag mich und fteh auf!

Aarlos.

Berföhnung!

Philipp (will fich von ihm losreigen).

Bu fühn wird mir bies Gautelfpiel -

Harlos.

Au fühn

. Die Liebe beines Rinbes?

Philipp. Bollends Thränen? Unwürd'ger Anblid! — Geh aus meinen Augen. Karlos. Jeht ober nie! — Berföhnung, Bater! Bhilipp. Weg

Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bebeckt Aus meinen Schlachten, meine Arme follen Geöffnet sein, dich zu empfangen — So Berwerf' ich dich. — Die seige Schulb allein Wird sich in solchen Quellen schimpflich waschen. Wer zu bereuen nicht errötet, wird

Sich Reue nie erfparen.

Barlos. Wer ift bas?

Durch welchen Mißverstand hat dieser Frembling
Ju Menschen sich verirrt? — Die ewige
Beglaubigung der Menscheit sind ja Thränen:
Sein Aug' ist trocken, ihn gebar kein Weib —
O, zwingen Sie die nie benetzten Augen,
Noch zeitig Thränen einzulernen, sonst,
Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde
Noch nachzuholen haben.

Philipp. Denkst bu ben schweren Zweifel beines Baters Mit schönen Worten zu erschüttern?

Joh will ihn tilgen, diesen Zweifel?

Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel — will Mich hängen an das Baterherz, will reißen, Will mächtig reißen an dem Baterherzen, Wis dieses Zweifels selsensesker.

Wis dieses Zweifels selsensesker.

Was diesem Herzen niederfällt. — Wer sind sie, Die mich aus meines Königs Gunst vertrieden?

Was dot der Mönch dem Bater für den Sohn?

Was wird ihm Alba für ein kinderlos

Verscherztes Leben zur Vergütung geben?

Sie wollen Liede? — Hier in diesem Busen

Springt eine Quelle, frischer, seuriger,

Als in den trüben, sumpsigen Behältern,

Die Philipps Gold erst öffnen muß.

Philipp. Bermeffner, Salt' ein! — Die Manner, bie bu wagft zu fchmabn,

Sind die geprüften Diener meiner Wahl, Und du wirst fie verehren.

Farlos.

Nimmermehr.
Ich fühle mich. Was Ihre Alba leisten,
Das kann auch Karl, und Karl kann mehr. Was fragt
Ein Mietling nach dem Königreich, das nie
Sein eigen sein wird? — Was bekümmert's den,
Wenn Philipps graue Haare weiß sich färben?
Ihr Karlos hätte Sie geliebt. — Mir graut
Vor dem Gedanken einsam und allein,
Auf einem Thron allein zu sein. —

Philipp (von biefen Worten ergriffen, fteht nachbentenb und in sich getehrt. Rach einer Baufe). Ich bin allein.

Aarlos (mit Lebhaftigfeit und Warme auf ihn zugehenb). Sie find's gewesen. Haffen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Nur haffen Sie mich nicht mehr. — Wie entzückend Und fuß ift es, in einer iconen Seele Berherrlicht uns zu fühlen, es zu wiffen, Dag unfre Freude frembe Wangen rotet, Daß unfre Ungft in fremben Bufen gittert, Daß unfre Leiden fremde Augen maffern! -Wie schön ift es und herrlich, Sand in Sand Mit einem teuern, vielgeliebten Sohn Der Jugend Rofenbahn gurud zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal burchzuträumen! Wie groß und fuß, in feines Rindes Tugend Unfterblich, unvergänglich fortzubauern, Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schön. Bu pflanzen, mas ein lieber Sohn einft erntet. Bu sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen, Wie hoch fein Dank einft flammen wird! — Mein Bater, Von biefem Erbenparabiefe ichwiegen Sehr weislich Ihre Monche.

Philipp (nicht ohne Rührung). O, mein Sohn, Mein Sohn! du brichft dir selbst den Stad. Sehr reizend Malst du ein Glück, das — du mir nie gewährtest.

**Sarlos.** Das richte der Allwissende! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen, Bon Ihres Zepters Anteil aus. Bis jetzt, Bis diesen Tag — o, war das gut, war's billig? Bis jest mußt' ich, ber Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Frembling sein, Gefangner Auf biesem Grund, wo ich einst Herr sein werde. War bas gerecht, war's gütig? — O, wie oft, Wie oft, mein Bater, sah ich schamrot nieder, Wenn die Gesandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir bas Neueste Bom Hofe zu Aranjuez erzählten!

Philipp. Bu heftig brauft bas Blut in beinen Abern.

Du würbeft nur gerftoren.

Aarlos. Geben Sie Mir zu gerftoren, Bater. — Beftig brauft's In meinen Abern - Dreiundzwanzig Jahre, Und nichts für die Unfterblichkeit gethan! Ich bin erwacht, ich fühle mich. — Mein Ruf Bum Königsthron pocht, wie ein Gläubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle Berlornen Stunden meiner Jugend mahnen Mich laut wie Chrenschulben. Er ist ba, Der große, fcone Augenblid, ber endlich Des hohen Pfundes Zinsen von mir fordert: Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm Und bes Gerüchtes bonnernbe Posaune. Nun ift die Zeit gekommen, mir bes Ruhmes, Glorreiche Schranken aufzuthun. — Mein Konig, Darf ich die Bitte auszusprechen wagen, Die mich hierher geführt?

Philipp. Roch eine Bitte? Entbede fie,

Barlos. Der Aufruhr in Brabant
Wächst brohend an. Der Starrsinn der Rebellen Heischt starte, kluge Gegenwehr. Die Wut
De: Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog
Ein Heer nach Flandern führen, von dem König
Mit souderäner Bollmacht außgestattet.
Wie ehrenvoll ist dieses Amt, wie ganz
Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel
Des Kuhmes einzusühren! — Mir, mein König,
Mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben
Die Riederländer; ich erkühne mich,
Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen.

Philipp. Du rebest, wie ein Ardumenber. Dies Amt Will einen Mann und keinen Jüngling — Harlos.

Rur einen Menschen, Bater, und bas ift Das einzige, mas Alba nie gewesen.

Philipp. Und Schreden banbigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deine Seele Ist weich, mein Sohn, der Herzog wird gefürchtet — Steh ab von beiner Bitte.

Barlos. Schiden Sie
Mich mit dem Heer nach Flandern, wagen Sie's
Auf meine weiche Seele. Schon der Name
Des föniglichen Sohnes, der voraus
Bor meinen Fahnen fliegen wird, erobert,
Wo Herzog Albas Henfer nur verheeren.
Auf meinen Anieen bitt' ich brum. Es ift
Die erste Bitte meines Lebens — Vater,

Bertrauen Sie mir Flandern — Philipp (ben Infanten mit einem burchbringenben Blid betrachtenb).

Und zugleich Mein bestes Kriegsheer beiner Herrschbegierbe? Das Meffer meinem Mörber?

Barlos. O mein Gott! Bin ich nicht weiter, und ist das die Frucht Bon dieser längst erbetnen großen Stunde?

(Rach einigem nachbenten, mit gemilbertem Ernft.) Antworten Sie mir fanfter! Schicken Sie Mich fo nicht weg! Mit biefer übeln Antwort Möcht' ich nicht gern entlassen fein, nicht gern Entlaffen fein mit biefem ichweren Bergen. Behandeln Sie mich anäbiger. Es ift Mein bringenbes Beburfnis, ift mein letter, Bergweifelter Berfuch - ich tann's nicht faffen, Richt ftanbhaft tragen wie ein Mann, bag Sie Mir alles, alles, alles fo verweigern. Jest laffen Sie mich von fich. Unerhort, Bon taufend füßen Ahnungen betrogen, Geh' ich aus Ihrem Angeficht. — Ihr Alba Und Ihr Domingo werben fiegreich thronen, Wo jest Ihr Rind im Staub geweint. Die Schar Der Söflinge, die bebenbe Granbezza,

Halt!

Der Mönche fünberbleiche Zunft war Zeuge, Als Sie mir feierlich Gehör geschenkt. Beschämen Sie mich nicht! So töblich, Water, Berwunden Sie mich nicht, dem frechen Hohn Des Hofgesindes schimpflich mich zu opfern, Daß Fremblinge von Ihrer Gnade schwelgen, Ihr Karlos nichts erbitten kann. Zum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Wich mit dem Heer nach Flandern!

Philipp. Wiederhole Dies Wort nicht mehr, bei beines Königs Zorn. Zarlos. Ich wage meines Königs Zorn und bitte Aum lettenmal — Vertrauen Sie mir Flandern.

In tegtennut — Verkunden Sie mit Finivett.
Ich soll und muß aus Spanien. Mein Hiersein Ist Atemholen unter Henkershand — Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtsein eines Mords. Nur schnelle Beränderung des Himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungesäumt nach Flandern.

Philipp (mit erzwungener Gelassenheit). Solche Aranke Wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern.

Sarlos (außer fich). D, jest umringt mich, gute Geifter

**Philipp** (ber einen Schritt zurücktritt). Was wollen biese Mienen sagen?

Sarlos (mit schwankenber Stimme). Bater, Unwiderruflich bleibt's bei der Entscheidung?

Philipp. Sie kam vom Rönig. Aarlos.

Mein Geschäft ist aus.

(Beht ab in heftiger Bewegung.)

#### Dritter Auftritt.

#hilipp bleibt eine Zeitlang in buftres Rachbenten versunken fieben — endlich geht er einige Schritte im Saal auf und nieber. Alba nabert sich verlegen.

Jhilipp. Seid jede Stunde bes Befehls gewärtig, Nach Brüffel abzugehen.

Ilba. Alles steht

Bereit, mein Rönig.

Philipp. Gure Bollmacht liegt
Bersiegelt schon im Kabinett. Inbessen
Rehmt euren Urlaub von der Königin
Und zeiget euch zum Abschied dem Infanten.
Ilba. Mit den Geberden eines Wütenden
Sah ich ihn eben diesen Saal verlassen.
Auch eure königliche Majestät
Sind außer sich und scheinen tief bewegt —
Vielleicht der Inhalt des Gesprächs?
Philipp (nach einigem Ause und Riedergeben). Der Inhalt
War Gernog Alba.

(Der Ronig bleibt mit bem Mug' auf ihm haften, finfter.)

— Gerne mag ich hören, Daß Karlos meine Räte haßt; doch mit Verdruß entdeck' ich, daß er sie verachtet.

Alba (entfärbt fich und will auffahren).

Philipp. Jeht keine Antwort. Ich erlaube euch, Den Prinzen zu verföhnen.

Alba.

Sire!

Philipp. Sagt an:

Wer war es boch, ber mich zum erstenmal Bor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hört' ich euch und nicht auch ihn. Ich will Die Probe wagen, Herzog. Künftighin

wie probe wagen, Herzog. Kunftighin Steht Karlos meinem Throne näher. Geht.

(Der König begibt fich in bas Rabinett. Der herzog entfernt fich burch eine anbere Abfire.)

#### Dierter Auftritt.

Ein Borfaal vor bem Bimmer ber Ronigin.

Don Karlos tommt im Gespräch mit einem Pagen burch bie Mittelhure. Die Hosseute, welche sich im Borsaal befinden, zerstreuen sich bei seiner Antunft in ben angrenzenben Zimmern.

Barlos. Gin Brief an mich? — Wozu benn bieser Schlüffel? Und beides mir so heimlich überliefert? Komm näher. — Wo empfingst du daß? Page (geheimnisvoll).

Die Dame merken lassen, will fie lieber Erraten, als beschrieben sein — Aarlos (gurudfahrenb).

Die Dame?

(Inbem er ben Bagen genauer betrachtet.)

Bas? — Wie? — Wer bift bu benn?

Ein Chelknabe Dage.

Bon Ihrer Majeftat ber Ronigin -

Rarlos (erichroden auf ihn zugebend und ihm bie Sand auf ben Mund brudenb).

Du bift bes Tobes. Salt! 3ch weiß genug.

(Er reift haftig bas Siegel auf und tritt an bas außerfte Enbe bes Saals, ben Brief gu lejen. Unterbeffen tommt ber Bergog bon Alba und geht, ohne bon bem Bringen bemerft zu werben, an ihm porbei in ber Rönigin Rimmer. Rarlos fangt an beftig zu gittern und wechselsweise zu erblaffen und zu erroten. Rachbem er gelefen hat, fteht er lange fprachlos, bie Augen ftarr auf ben Brief geheftet. — Enblich wenbet er fich zu bem Bagen.)

Sie gab bir felbst ben Brief?

Mit eignen Sanben. Dage.

Barlos. Sie gab bir felbft ben Brief? - D, fpotte nicht. Roch hab' ich nichts von ihrer Sand gelefen, 3ch muß bir glauben, wenn bu ichwören fannst. Wenn's Luge war, gefteb' mir's offenbergig

Und treibe feinen Spott mit mir.

Mit wem? Hage.

Aarlos (fieht wieber in ben Brief und betrachtet ben Bagen mit zweifelhafter forichenber Miene. Rachbem er einen Gang burch ben Saal gemacht bat.)

Du haft noch Eltern? Ja? Dein Bater bient Dem Ronige und ift ein Rind bes Lanbes?

Dage. Er fiel bei St. Quentin, ein Oberfter Der Reiterei bes Bergogs von Sabopen,

Und hieß Alongo Graf von Benareg.

Barlos (inbem er ihn bei ber Sand nimmt und bie Augen bebeutend auf ihn Den Brief gab bir ber Ronig?

Gnäb'ger Pring,

Dage (empfinblich).

Berbien' ich biefen Aramohn? "Diefer Schlüffel öffnet Karlos (lieft ben Brief).

"Die hintern Zimmer im Pavillon

"Der Königin. Das außerfte von allen "Stöft feitwarts an ein Rabinett, wohin

"Noch feines Sorchers Fußtritt fich verloren. "bier barf bie Liebe frei und laut geftehn,

"Was fie fo lange Winken nur vertraute. "Erhörung wartet auf ben Furchtsamen,

"Und ichoner Lohn auf ben beicheibnen Dulber."

(Bie aus einer Betäubung erwachenb.)

Ich träume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm — Das ist mein Schwert — Das sind

Geschriebne Silben. Es ift wahr und wirklich,

Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin,

Ich bin geliebt!

(Außer Fassung burchs Zimmer fturzend und die Arme jum himmel emporgeworfen.)

Page. So tommen Sie, mein Pring, ich führe Sie.

Karlos. Erst laß mich zu mir felber kommen. — Zittern

Richt alle Schreden biefes Gluds noch in mir? Hab' ich so stolz gehofft? Hab' ich bas je

Bu träumen mir getraut? Wo ist ber Mensch,

Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu sein? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist

Ein andrer Himmel, eine andre Sonne,

Als borhin bagewesen war — Sie liebt mich!

Page (will ibn fortführen).

Pring, Pring, hier ift ber Ort nicht — Sie vergessen — Karlos (won einer ploglichen Erftarrung ergriffen).

Den Ronig, meinen Bater!

(Er lagt bie Arme finten, blidt ichen umber und fangt an fich gu fammeln.)

Das ift schrecklich -

Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war Soeben nicht ganz bei mir. — Daß ich das Berschweigen soll, der Seligkeit so viel

In diese Brust vermauern soll, ist schrecklich.

(Den Bagen bei der Hand saffend und beiseite führend.)
Was du gesehn — hörst du? und nicht gesehen,
Sei wie ein Sarg in deiner Brust versunken.

Jest geb. Ich will mich finden. Geh! Man barf

Uns hier nicht treffen. Geh -

Page (will fort).

Barlos.

Doch halt! doch höre! —

(Der Bage tommt gurud. Rarios legt ibm eine Sanb auf bie Schulter und fieht ihm ernft und feierlich ins Gesicht.)

Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit, Das, jenen starken Giften gleich, die Schale, Worin es aufgefangen wird, zersprengt. — Beherrsche beine Mienen gut. Dein Kopf Erfahre niemals, was bein Bufen hütet. Sei wie das tote Sprachrohr, das den Schall Empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret. Du bist ein Knabe — sei es immerhin Und sahre fort, den Fröhlichen zu spielen — Wie gut verstand's die kluge Schreiberin, Der Liebe einen Boten auszulesen!

Hier sucht ber König seine Nattern nicht. Fage. Und ich, mein Prinz, ich werde stolz drauf sein, Um ein Geheimnis reicher mich zu wissen, Als selbst der König —

Aarlos. Eitler junger Thor, Das ift's, wovor bu gittern mußt. - Gefchiehts, Dag wir uns öffentlich begegnen, icuchtern, Mit Unterwerfung nahft bu mir. Lag nie Die Gitelfeit zu Winken bich berführen, Wie gnabig ber Infant bir fei. Du fannft Richt schwerer fündigen, mein Sohn, als wenn Du mir gefällft. - Was bu mir fünftig magft Bu hinterbringen haben, fprich es nie Mit Silben aus, vertrau' es nie ben Lippen; Den allgemeinen Fahrweg ber Gebanken Betrete beine Zeitung nicht. Du fprichft Mit beinen Wimpern, beinem Beigefinger; 3ch bore bir mit Bliden gu. Die Luft, Das Licht um uns ift Philipps Rreatur, Die tauben Wande ftehn in feinem Solbe -Man kommt -

(Das Zimmer ber Königin öffnet sich, und ber Herzog von Alba tritt heraus.) Hinweg! Auf Wiebersehen!

Prinz,
Daß Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen! (Ab.) **Sarlos.** Es ist der Herzog. — Nein doch, nein! Schon gut!
Ich sinde mich.

# Jünfter Auftritt.

Aon Karlos. Herzog von Alba.

**Ilba** (ihm in den Weg tretend). Zwei Worte, gnäd'ger Pring. Karlos. Ganz recht — schon gut — ein andermal. (Er will gehen.)

```
Alba.
                                                  Der Ort
  Scheint freilich nicht ber schicklichfte. Bielleicht
  Gefällt es Gurer tonialiden Sobeit,
  Auf Ihrem Zimmer mir Gebor zu geben?
Marlos. Wozu? Das tann bier auch gefchehn. - Nur schnell,
  Nur furz -
               Was eigentlich bierber mich führt,
Alba.
  3ft, Gurer Sobeit unterthan'gen Dant
  Für das Bewußte abzutragen -
                                   Dank?
Aarlos.
  Mir Dank? Wofür? — Und Dank von Herzog Alba?
Alba. Denn kaum, daß Sie bas Zimmer bes Monarchen
  Verlassen hatten, ward mir angekundigt,
  Nach Bruffel abzugeben.
Aarlos.
                           Brüffel! So!
glba. Wem fonft, mein Pring, als Ihrer gnabigen
  Verwendung bei bes Ronigs Majeftat,
  Rann ich es zuzuschreiben haben? -
                                      Mir?
Aarlos.
  Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht.
  Sie reisen — reisen Sie mit Gott!
Alba.
                                    Snuft nichts?
  Das nimmt mich wunder. — Eure Hoheit hatten
  Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen?
garlos. Was fonft? was bort?
Alba.
                              Doch ichien es noch vor furgem,
  Als forberte bas Schickfal biefer Länder
  Don Rarlos' eigne Gegenwart.
                                 Wieso?
Aarlos.
  Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist
  Auch fo gang gut, recht gut, um fo viel beffer -
Alba. Ich höre mit Verwunderung -
Barlos (nicht mit Fronie).
  Ein großer General — wer weiß bas nicht?
  Der Neid muß es beschwören. 3ch - ich bin
  Ein junger Mensch. So hat es auch ber Rönig
  Gemeint. Der Konig hat gang recht, gang recht.
  3ch feh's jest ein, ich bin veranügt, und alfo
  Genug bavon. Glud auf ben Weg. 3ch fann
  Jest, wie Sie sehen, schlechterbings - ich bin
```

Soeben etwas überhäuft — bas weitere Auf morgen, ober wenn Sie wollen, ober Wenn Sie von Brüffel wiederkommen —

Alba. Wie?

Karlos (nach einigem Stillschweigen, wie er sieht, daß der Herzog noch immer bleibt). Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise Geht über Mailand, Lothringen, Burgund Und Deutschland — Deutschland? — Mecht, in Deutschland wares! Da kennt man Sie! — Wir haben jeht April; Mai — Junius — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Anfang des Augusts Sind Sie in Brüssel. D, ich zweisse nicht, Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören. Sie werden unsers gnädigsten Wertrauens

Sich wert zu machen wiffen. Alba (mit Bebeutung). Werb' ich bas

In meines Richts durchbohrendem Gefühle? Farlos (nach einigem Stillschweigen, mit Würbe und Stolz). Sie find empfindlich, Herzog — und mit Recht. Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung Bon meiner Seite, Waffen gegen Sie Zu führen, die Sie nicht im stande find Mir zu erwidern.

Alba. Nicht im ftande? — Barlos (ihm lächelnb bie danb reichenb). Schabe, Daß mir's gerade jett an Zeit gebricht, Den würd'gen Rampf mit Alba auszufechten. Ein andermal —

Alba. Prinz, wir verrechnen uns Auf ganz verschiedne Weise. Sie zum Beispiel, Sie sehen sich um zwanzig Jahre später, Ich Sie um ebensoviel früher.

Karlos. Run? glba. Und dabei fällt mir ein, wie viele Nächte Bei feiner schönen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Wohl drum gegeben hätte, einen Arm, Wie diesen, seiner Krone zu erkausen! Ihm mocht' es wohl bekannt sein, wie viel leichter Die Sache sei, Monarchen fortzupklanzen, Als Monarchieen — wie viel schneller man Die Welt mit einem Könige versorge, Als Könige mit einer Welt.

harlos. Sehr wahr! Doch, Herzog Alba? boch —

Alba. Und wie viel Blut, Blut Ihres Bolles fließen mußte, bis

3wei Tropfen Sie zum König machen konnten. Karlos. Sehr wahr, bei Gott — und in zwei Worte alles

Harlos. Sehr wahr, bei Gott — und in zwei Worte allek Gepreßt, was des Berdienstes Stolz dem Stolze Des Glücks entgegensehen kann. — Doch nun

Die Anwendung? boch, Herzog Alba?

glba. Wehe

Dem zarten Wiegenkinde Majestät, Das seiner Amme spotten kann! Wie sanst Mag's auf dem weichen Kissen unster Siege Sich schlafen lassen! An der Krone sunkeln Die Perlen nur, und freilich nicht die Wunden, Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert Schried fremden Völkern spanische Gesetze, Es blitzte dem Gekreuzigten voran Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens Auf diesem Weltkeil blut'ge Furchen vor:

Gott richtete im himmel, ich auf Erben -Aarlos. Gott ober Teufel, gilt gleich viel! Sie waren Sein rechter Arm. Ich weiß bas wohl — und jest Richts mehr bavon. Ich bitte. Vor gewiffen Erinnerungen möcht' ich gern mich buten. 3ch ehre meines Baters Bahl. Mein Bater Braucht einen Alba: bak er biefen braucht, Das ift es nicht, warum ich ihn beneibe. Sie find ein großer Mann. — Auch bas mag fein: 3ch glaub' es faft. Rur, fürcht' ich, tamen Sie Um wenige Jahrtaufende zu zeitig. Gin Alba, follt' ich meinen, mar ber Mann, Um Ende aller Tage zu erscheinen! Dann, wann bes Lafters Riefentrot bie Langmut Des himmels aufgezehrt, die reiche Ernte Der Miffethat in vollen Salmen ftebt Und einen Schnitter fonber Beispiel forbert,

Dann stehen Sie an Ihrem Plat. — O Gott, Mein Paradies! mein Flandern! — Doch ich soll Es jetzt nicht benken. Still bavon. Man spricht, Sie führten einen Borrat Blutsentenzen Im voraus unterzeichnet, mit? Die Borsicht Ihr lobenswert. So braucht man sich vor keiner Schikane mehr zu fürchten. — O mein Vater, Wie schlecht verstand ich beine Meinung! Härte Gab ich dir schuld, weil du mir ein Geschäft Verweigertest, wo beine Alba glänzen? — Es war der Ansang beiner Achtung.

**\$lba.** Dies Wort verdiente —

Aarlos (auffahrenb).

Alba.

Was?

Doch bavor schützt Sie

Der Rönigssohn.

Sarlos (nach bem Schwert greifenb).

Das forbert Blut! — Das Schwert

Gezogen, Herzog!
#Iba (tait).

Gegen wen?

Aarlos (heftig auf ihn einbringenb).

Das Schwert

Gezogen, ich burchstoke Sie.

Alba (zieht). Wenn es

Denn fein muß -

(Sie fechten.)

## Sechfter Auftritt.

Nie Königin. Non Karlop, Herzog von Alha.

**Bönigin** (welche erschroden aus ihrem Zimmer tritt). Bloke Schwerter!

(Sum Prinzen, unwillig und mit gebietenber Stimme.) Rarlos!

Sarlos (vom Anblid der Königin außer fic geset, läßt den Arm finten, steht ohne Bewegung und finnlos, bann eilt er auf den Herzog zu und füßt ihn).

Berfohnung, Herzog! Alles sei vergeben! (Er wirft sich flumm zu der Konigin Füßen, sieht bann rasch auf und eilt außer

Fassung fort.) **Ilba** (ber voll Erstaunen basteht und kein Auge von ihnen verwendet). Bei Gott, das ift doch feltsam! —

Schillers Werte. III.

Konigin (ftebt einige Augenblide beunrubigt und zweifelhaft, bann geht fie langfam nach ihrem Bimmer, an ber Thure breht fie fich um). Bergog Alba! (Der Bergog folgt ihr in bas Rimmer.)

Ein Rabinett ber Bringeffin von Cboli.

#### Siebenter Auftritt.

Dir pringeffin, in einem ibealifchen Gefcmad, icon, aber einfach gekleibet, fpielt bie Laute und fingt. Darauf ber Bage ber Ronigin.

Pringeffin (fpringt fonell auf). Er fommt!

Sind Sie allein? Mich wundert fehr Dage (eilfertig).

Ihn noch nicht hier zu finden; boch er muß

Im Augenblick ericheinen.

Muß er? Nun, Dringeffin.

So will er auch - fo ift es ja entschieden -

Dage. Er folgt mir auf ben Ferfen. - Bnab'ge Fürftin, Sie find geliebt — geliebt, geliebt wie Sie

Rann's niemand fein und niemand fein gewefen.

Welch eine Szene fah ich an!

Dringeffin (zieht ihn vor Ungebulb an fich). Gefchwind!

Du fprachft mit ihm? Heraus bamit! Was fprach er?

Wie nahm er fich? Was waren feine Worte?

Er ichien verlegen, ichien befturat? Erriet

Gr bie Berfon, bie ihm ben Schluffel ichidte?

Geschwinde - Ober riet er nicht? Er riet

Wohl gar nicht? riet auf eine falfche? — Run?

Antworteft bu mir benn fein Bort? O pfui, Pfui, ichame bich: fo hölzern bift bu nie,

So unerträglich langfam nie gewefen.

Dage. Rann ich zu Worte tommen, Gnäbigfte?

3d übergab ihm Schlüssel und Billet

Im Borfaal bei der Ronigin. Er ftukte

Und fah mich an, ba mir bas Wort entwischte,

Gin Frauenzimmer fenbe mich.

Bringeffin. Er stukte?

Sehr gut! fehr brav! Rur fort, erzähle weiter.

Dage. 3ch wollte mehr noch fagen, ba erblagt' er Und rif ben Brief mir aus ber Sand und fah

Mich brohend an und fagt', er wiffe alles.

Den Brief burchlas er mit Befturgung, fing Auf einmal an ju gittern.

Pringeffin. Wiffe alles?

Er wiffe alles? Sagt' er bas?

Page. Und fragte . Mich breimal, viermal, ob Sie felber, wirklich Sie felber mir ben Brief gegeben?

Prinzeffin. Ob

Ich felbst? Und also nannt' er meinen Ramen? Page. Den Namen — nein, den nannt' er nicht. — Es möchten Kundschafter, sagt' er, in der Gegend horchen Und es dem König plaudern.

Frinzessin (befrembet). Sagt' er daß? Page. Dem König, sagt' er, liege ganz erstaunlich, Gar mächtig viel baran, besonbers viel, Bon diesem Briefe Kundschaft zu erhalten.

Prinzessin. Dem König? Haft bu recht gehört? Dem König? War bas ber Ausbruck, ben er brauchte?

Fage. Ja!
Er nannt' es ein gefährliches Geheimnis
Und warnte mich, mit Worten und mit Winken
Gar sehr auf meiner Hut zu sein, daß ja
Der König keinen Argwohn schöpfe.

Prinzessin (nach einigem Nachstnen, von Berwunderung). Alles Trisst zu. — Es kann nicht anders sein — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreislich! Wer mag ihm wohl berraten haben? — Wer? Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, sahre weiter fort: er las Das Villet —

Page. Das Billet enthalte Ein Glück, fagt' er, vor dem er zittern müffe; Das hab' er nie zu träumen fich getraut. Zum Unglück trat der Herzog in den Saal, Dies zwang uns —

Frinzestin (ärgerlich). Aber was in aller Welt Hat jeht ber Herzog bort zu thun? Wo aber, Wo bleibt er benn? Was zögert er? Warum Erscheint er nicht? — Siehst bu, wie falsch man bich Berichtet hat? Wie glüdlich wär' er schon In so viel Zeit gewesen, als du brauchtest, Mir zu erzählen, daß er's werden wollte!

Fage. Der Herzog, fürcht' ich — Wieberum ber Herzog?

Was will ber hier? Was hat ber tapfre Mann Mit meiner stillen Seligkeit zu schaffen? Den könnt' er stehen lassen, weiter schicken, Wen auf der Welt kann man das nicht? — O, wahrlich, Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst So schlecht, als, wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still! Ich höre kommen. Fort! Es ist der Prinz.

(Page ellt hinaus.) Hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute? Er foll mich überraschen. — Mein Gesang Soll ihm das Zeichen geben. —

## Achter Auftritt.

Die Pringeffin und balb nachher Bon Anrlos.

Prinzessin (hat sich in eine Ottomane geworfen und spielt). Aarlos (stürzt herein. Er erkenut die Prinzessin und steht da, wie vom Donner

gerührt). Gott! Wo bin ich?

Bringeffin (lagt bie Laute fallen. 36m entgegen).

Ah, Prinz Karlos? Ja, wahrhaftig! Sarlos. Wo bin ich? Rafender Betrug — ich habe

Das rechte Rabinett verfehlt.

Prinzessin. Wie gut Bersteht es Karl, die Zimmer sich zu merken,

Wo Damen ohne Zeugen find.

Barlos. Prinzessin — Berzeihen Sie, Prinzessin — ich fand Den Borfaal offen.

Prinzessin. Rann bas möglich fein? Dich beucht ja boch, bag ich ihn felbst verschloß.

Karlos. Das beucht Sie nur, das deucht Sie — boch, versichert Sie irren sich. Berschließen wollen, ja, Das geb' ich zu, das glaub' ich — boch verschlossen? Berschlossen nicht, wahrhaftig nicht! Ich höre Auf einer — Laute jemand spielen — war's Nicht eine Laute?

(Indem er sich zweiseshaft umsleht.)
Recht! dort liegt sie noch —
Und Laute — Das weiß Gott im Himmel! — Laute,
Die lieb' ich dis zur Raserei. Ich din
Ganz Ohr, ich weiß nichts von mir selber, stürze
Ins Kadinett, der süßen Künstlerin,
Die mich so himmlisch rührte, mich so mächtig
Bezauberte, ins schone Aug' zu sehen.
Prinzessen.

Sehr balb gestillt, wie ich beweisen konnte.
(Rach einigem Stufchweigen, mit Bebeutung.)

D, schähen muß ich ben beschienen Mann, Der, einem Weib Beschämung zu ersparen, In solchen Lügen sich verktrickt.

Farlos (trenberzig). Prinzessin,
Ich stügle selber, daß ich nur verschlimmre,
Ich sühle selber, daß ich nur verschlimmre,
Was ich verbessern will. Erlassen Sie
Wir eine Kolle, die ich durchzusühren
So ganz und gar verdorben bin. Sie suchten
Auf diesem Zimmer Zuslucht vor der Welt.
Heier wollten Sie, von Menschen undehorcht,
Den stillen Wünschen Ihres Serzens leben.
Ich Sohn des Unglücks zeige mich; sogleich
Ist dieser schone Traum gestört. — Dafür
Soll mich die schleunigste Entsernung — (Er will gehen.)

Frinzessin (überrascht und betrossen, boch sogleich wieder gesast). Prinz — O, das war boshaft.

Barlos. Fürstin — ich verstehe, Was dieser Blick in diesem Kabinett Bebeuten soll, und diese tugendhafte Berlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne, Den weidliches Erröten mutig macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern.

Frinzessin. Ist's möglich? — Gin Gewiffen ohne Beispiel Für einen jungen Mann und Königssohn! Ja, Prinz — jest vollends muffen Sie mir bleiben, Jeht bitt' ich felbst barum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mäbchens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plöhliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschreckte?

(Sie führt ihn zum Sofa und nimmt ihre Laute wieder.) Die Arie, Prinz Karlos, werd' ich wohl Noch einmal spielen müffen; Ihre Strafe Soll sein, mir zuzuhören.

**Sarlos** (er fest sich, nicht ganz ohne Zwang, neben die Fürstin). Eine Strafe,

So wünschenswert, als mein Bergehn — und, wahrlich! Der Inhalt war mir so willkommen, war So göttlich schon, daß ich zum — drittenmal Sie hören könnte.

**Prinzessin.** Was? Sie haben alles Gehört? Das ift abscheulich, Prinz. — Es war, Ich glaube gar, die Rede von der Liebe?

**Barlos.** Und, irr' ich nicht, von einer glücklichen — Der schönste Tert in diesem schönen Munde; Doch freilich nicht so wahr gesagt, als schön.

Prinzessin. Richt? nicht so wahr? — Und also zweifeln Sie? Sarlos (ernsthaft). Ich zweifle fast, ob Karlos und die Fürstin Bon Eboli sich je verstehen können, Wenn Liebe abgehandelt wird.

(Die Pringessin stugt; er bemertt es und fährt mit einer leichten Galanterie fort.) Denn wer,

Wer wird es diesen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Bruft gewühlt? Läuft eine Fürstin Gboli Gesahr, Umsonst und unerhört zu seufzen? Liebe Kennt der allein, der ohne Hossung liebt.

Prinzeffin (mit ihrer gangen borigen Munterteit).

O, still! Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schickal Sie vor allen andern, Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(Ihn bei ber hand fassend, mit einschmeichelndem Interesse.) Sie find nicht fröhlich, guter Prinz. — Sie leiden — Bei Gott, Sie leiden ja wohl gar. Ist's möglich? Und warum leiden, Prinz? Bei diesem lauten

Berufe gum Genuß ber Welt, bei allen Geschenken ber verschwendrischen Natur Und allem Anspruch auf bes Lebens Freuden? Sie - eines großen Ronias Cobn und mehr. Weit mehr, als bas, ichon in ber Kürstenwiege Dit Gaben ausgeftattet, bie fogar Much Ihres Ranges Sonnenglang verbunteln? Sie - ber im gangen ftrengen Rat ber Weiber Beftochne Richter fiten hat, ber Weiber, Die über Mannerwert und Mannerruhm Ausschließend ohne Wiberspruch entscheiben? Der, wo er nur bemertte, icon erobert, Entzündet, mo er falt geblieben, mo Er alüben will, mit Parabiefen fpielen Und Götterglud berichenten muß - ber Dann, Den bie Natur gum Glud von Taufenben Und Wenigen mit gleichen Gaben schmudte? Er felber follte elend fein? - D himmel! Der bu ihm alles, alles gabft, warum, Warum benn nur die Augen ihm verfagen, Bomit er feine Siege fieht?

**Harlos** (ber die ganze Beit über in die tiefste Berstreuung versunken war, wird burch das Stillschweigen der Prinzessin plöhlich zu sich selbst gebracht und fährt in die Höhe). Bortrefflich!

Gang unvergleichlich, Fürstin! Singen Sie

Mir bieje Stelle boch noch einmal.

Pringeffin (fieht ihn erstaunt an).

Karlos,

Bo waren Sie inbeffen?

Karlos (fpringt auf). Ja, bei Gott!

Sie mahnen mich gur rechten Zeit. - Ich muß,

Muß fort - muß eilends fort.

Pringeffin (batt ibn gurud). 2Bobin?

garlos (in ichredlicher Beangftigung). Sinunter

Ins Freie. — Lassen Sie mich los, Prinzessin,

Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt

In Flammen auf —

Pringeffin (halt ihn mit Gewalt gurud).

Was haben Sie? Woher

Dies frembe, unnatürliche Betragen?

(Karlos bleibt stehen und wird nachbentend. Sie ergreift biesen Augenblid, ihn au fich auf ben Sofa zu gieben.)

Sie brauchen Ruhe, lieber Karl — Ihr Blut Ift jeht in Aufruhr — sehen Sie sich zu mir — Weg mit den schwarzen Fieberphantasien! Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, Weiß dieser Kopf, was dieses Serz beschwert? Und wenn er's nun auch wühte — sollte denn Von allen Rittern dieses Hofs nicht einer, Von allen Damen keine — Sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine Von allen würdig sein?

**Sarlos** (Nücktig, gedantentos). Vielleicht die Fürstin Von Gboli —

Prinzessin (freudig, rasa). Wahrhaftig? Karlos.

arlos. Geben Sie Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben An meinen Bater. Geben Sie! Man spricht, Sie gelten viel.

Prinzessin. Wer spricht bas? (Ha, fo war es Der Argwohn, ber bich flumm gemacht!)

Barlos. Wahrscheinlich
Ift die Geschichte schon herum. Ich habe
Den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehn,
Um — bloß um meine Sporen zu verdienen.
Das will mein Vater nicht. — Der gute Vater
Besorgt, wenn ich Armeen kommandierte —
Mein Singen könne brunter leiden.

Prinzessin. Rarlos,
Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen
In bieser Schlangenwendung mir entgehn.
Her gesehen, Heuchler! Aug' in Auge!
Wer nur von Ritterthaten träumt — wird der,
Gestehen Sie — wird der auch wohl so tief
Herad sich lassen, Bänder, die den Damen
Entsallen sind, begierig wegzustehlen
Und — Sie verzeihn —

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung feine hembkrause wegichnellt und eine Banbichleife, die ba verborgen war, wegnimmt.)

so kostbar zu verwahren?

Sarlos (mit Befrembung gurudtretenb). Pringeffin — Nein, das geht zu weit. — Ich bin

Berraten. Sie betrügt man nicht. — Sie find Mit Beiftern, mit Damonen einberftanben. Bringeffin. Darüber scheinen Sie erftaunt? Darüber? Was foll die Wette gelten, Pring, ich rufe Befdichten in Ihr Berg gurud, Gefdichten -Berfuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Wenn felbst ber Laune Gautelei'n, ein Laut, Berftummelt in die Luft gehaucht, ein Lächeln, Bon ichnellem Ernfte wieder ausgeloscht, Wenn felber icon Ericheinungen, Geberben, Wo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen find, urteilen Sie, ob ich Berftand, wo Sie verftanben werben wollten? Barlos. Run, bas ist währlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Fürftin. Gie berfprechen mir Entbedungen in meinem eignen Bergen. Um bie ich felber nie gewußt. Bringeffin (etwas empfinblich und ernfthaft). Die, Bring? Befinnen Sie fich beffer. Sehn Sie um fich. Dies Rabinett ift feines von den Zimmern Der Königin, wo man bas bifichen Maste Noch allenfalls zu loben fand. — Sie ftugen? Sie werben ploblich lauter Glut? - O freilich, Wer follte wohl fo scharftlug, fo vermeffen, So mußig fein, ben Rarlos zu belauschen, Wenn Rarlos unbelaufcht fich glaubt? - Wer fah's. Wie er beim letten hofball feine Dame, Die Ronigin, im Tange fteben ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar fich brangte, Statt feiner königlichen Tangerin Der Fürftin Cboli bie Sand zu reichen?

Der eben jest erschienen war, bemerkte! Sarlos (mit ironischem Lächeln). Auch sogar ber? Ja freilich, gute Fürstin, Für ben besonders war das nicht.

Frinzessen. So wenig, Als jener Auftritt in der Schloßkapelle, Worauf sich wohl Prinz Karloß selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Der heil'gen Jungfrau, in Gebet ergossen,

Gin Brrtum, Pring, ben ber Monarch fogar,

Als plöblich — konnten Sie dafür? — die Aleider Gemiffer Damen hinter Ihnen raufchten. Da fing Don Philipps helbenmut'ger Sohn, Gleich einem Reger bor bem beil'gen Umte, Bu gittern an; auf feinen bleichen Lippen Starb bas vergiftete Gebet - im Taumel Der Leidenschaft - es war ein Poffenspiel Bum Rühren, Pring - ergreifen Sie bie Sanb, Der Mutter Gottes beil'ge falte Sand, Und Feuerfuffe regnen auf ben Marmor. Barlos. Sie thun mir unrecht, Fürstin. Das war Anbacht. Bringeffin. Ja, bann ift's etwas anbres, Pring - bann freilich War's bamals auch nur Furcht vor dem Verlufte, Als Rarlos mit ber Ronigin und mir Beim Spielen faß und mit bewundernswerter Geschicklichkeit mir biefen Sanbicuh ftahl -(Rarlos fpringt befturgt auf.) Den er zwar gleich nachher so artig war —

Den er zwar gleich nachher so artig war — Statt einer Karte wieder auszuspielen.

Sarlos. O Gott — Gott — Gott! Was hab' ich da gemacht? Brinzessin. Nichts, was Sie widerrusen werden, hoff' ich.

Wie froh erschraf ich, als mir unbermutet Ein Briefchen in die Finger kam, das Sie In biesen Handschub zu versteden wußten. Es war die rührendste Romanze, Prinz, Die

Barlos (ihr rafch ins Bort fallend).

Poefie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn Treibt öfters wunderbare Blasen auf,

Die schnell, wie fie entstanden find, gerspringen. Das war es alles. Schweigen wir babon.

Fringeffin (vor Erftaunen von ihm weggebend und ihn eine Zeitlang aus ber Entfernung beobachtenb).

Ich bin erschöpft — all' meine Proben gleiten Bon biesem schlangenglatten Sonberling.

(Sie schweigt einige Augenblide.) Doch wie? — Wär's ungeheurer Männerstolz, Der nur, sich besto füßer zu ergößen, Die Blöbigkeit als Larve brauchte? — Ja?

(Sie nabert fich bem Pringen wieber und betrachtet ihn zweifelhaft.)

Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Bor einem zauberisch verschloffnen Schrant, Wo alle meine Schlüffel mich betrügen.

Karlos. Wie ich bor Ihnen.

Bringeffin. (Sie verläßt ihn ichnell, geht einigemal ftillichweigenb im Rabinett auf und nieber und icheint über etwas Bichtiges nachzubenten. Endlich nach einer großen Baufe ernfthaft und feierlich.)

Endlich fei es benn -Ich muß einmal zu reben mich entschließen. Bu meinem Richter mabl' ich Sie. Sie find Gin ebler Menich - ein Mann, find Fürft und Ritter. An Ihren Bufen werf' ich mich. Sie werben Mich retten, Pring und, wo ich ohne Rettung Berloren bin, teilnehmend um mich weinen. (Der Bring rudt naber, mit erwartungsvollem, teilnehmenbem Erstaunen.)

Gin frecher Günftling bes Monarchen buhlt Um meine Hand — Ruy Gomez, Graf von Silva — Der Ronig will, icon ift man hanbelseinig, 3ch bin ber Rreatur verfauft.

Aarlos (heftig ergriffen).

Verkauft? Und wiederum verkauft? und wiederum Von bem berühmten Sandelsmann in Suben? Bringeffin. Rein, horen Sie erft alles. Nicht genug, Dag man ber Politit mich hingeopfert, Auch meiner Unschuld ftellt man nach — Da hier! Dies Blatt kann diefen Heiligen entlarven.

(Rarlos nimmt bas Bapier und hängt voll Ungebulb an ihrer Erzählung, ohne

fich Beit zu nehmen, es zu lefen.) Wo foll ich Rettung finden, Pring? Bis jest War es mein Stolz, ber meine Tugend schütte; Doch endlich -

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Aarlos. Rein, nein! um Gotteswillen, nein! Bringeffin (ftolg und ebel). Durch wen? Armfelige Bernünftelei! Wie schwach Bon biefen ftarten Geiftern! Weiberaunft.

Der Liebe Glud ber Ware gleich zu achten, Worauf geboten werben fann! Sie ift Das Ginzige auf biefem Rund ber Erbe, Was feinen Räufer leibet, als fich felbft.

Bringeffin.

医脱脓性 医阿拉斯氏 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医皮肤

Die Liebe ist ber Liebe Preis. Sie ist Der unschätzbare Diamant, den ich Berichenken ober, ewig ungenoffen, Verscharren muß — bem großen Kaufmann gleich, Der, ungerührt von bes Rialto Golb, Und Königen zum Schimpfe, seine Berle Dem reichen Meere wiebergab, zu ftolg, Sie unter ihrem Werte loszuschlagen. Karlos. (Beim wunderbaren Gott — bas Weib ift fcon!) Man nenn' es Grille - Gitelfeit: gleichviel. Dringeffin. Ich teile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem Ginzigen, ben ich mir auserlefen, Geb' ich für alles alles bin. Ich fchenke Nur einmal, aber ewig. Einen nur Wird meine Liebe glücklich machen — Einen — Doch biefen Einzigen zum Gott. Der Seelen Entzückender Zusammenklang - ein Ruß -Der Schäferstunde schwelgerische Freuben -Der Schönheit hohe, himmlische Magie Sind eines Strahles schwesterliche Farben, Sind einer Blume Blatter nur. 3ch follte, Ich Rasenbe! ein abgeriffnes Blatt Aus biefer Blume iconem Relch verschenken? Ich felbst bes Weibes hohe Majestät, Der Gottheit großes Meisterstück, verstümmeln, Den Abend eines Praffers zu berfüßen? Karlos. (Unglaublich! Wie? ein folches Mabchen hatte Madrid, und ich - und ich erfahr' es heute Zum erstenmal?) Dringeffin. Längst hatt' ich biesen Hof Berlaffen, biefe Welt verlaffen, hatte In heil'gen Mauern mich begraben; boch Ein einzig Band ift noch gurud, ein Band, Das mich an biefe Welt allmächtig binbet. Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir fo wert! Ich liebe und bin — nicht geliebt. Sie finb's! Rarlos (voll Feuer auf fie zugehenb). So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwör' es. Sie find's, und unaussprechlich.

Sie? Sie schwören's?

D, das war meines Engels Stimme! Ja, Wenn freilich Sie es schwören, Karl, bann glaub' ich's, Dann bin ich's.

Sarlos (ber fie voll Bartlichteit in bie Arme foließt). Suges, feelenvolles Mabchen! Anbetungswürdiges Geschöpf! - 3ch ftebe Gang Ohr — gang Auge — gang Entzuden — gang Bewunderung. — Wer hatte bich gefehn, Wer unter biefem himmel bich gefehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an Konig Philipps Hof? Was hier? Bas, schoner Engel, willft bu bier? bei Pfaffen Und Pfaffenzucht? Das ift tein Simmelsftrich Für folde Blumen. — Möchten fie fie brechen? Sie möchten - v, ich glaub' es gern. - Doch nein! So wahr ich Leben atme, nein! — Ich schlinge Den Arm um bich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine teufelvolle Solle bich! Ja - lag mich beinen Engel fein! -

Prinzessin (mit dem vollen Blid der Liebe). O Karlos! Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr schönes Herz Die schwere Müh', es zu begreifen!

(Sie nimmt seine Hand und will sie kussen.) **Sarlos** (ber sie zurüczsieht). Fürstin, Wo sind Sie jetat?

Fringeffin (mit Feinheit und Grazie, indem fie ftarr in seine Sand sieht). Wie fcon ift biese Sand!

Wie reich ift sie! — Prinz, biese Hand hat noch Zwei kostbare Geschenke zu vergeben — Ein Diabem und Karlos' Herz — und beides Vielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Sielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschent! — Beinahe Für eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz, Wenn Sie zu einer Teilung sich entschlösen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie teilen, und gleich jeht, Gleich jeht — Wie? Ober hätten Sie wohl schon? Sie hätten wirklich? O, dann um so besser!

Karlos. Du follft.

Dir, Mädchen, dir entbeck' ich mich — ber Unschuld,

Der lautern, unentheiligten Natur

Entbed' ich mich. Un diefem Sof bift bu

Die Burbigfte, die Ginzige, die Erfte,

Die meine Seele ganz versteht. — Ja benn!

Ich leugn' es nicht — ich liebe!

Pringeffin. Bofer Menfch!

So ichwer ift bas Geständnis bir geworben? Beweinenswürdig mußt' ich fein, wenn bu

Dich liebenswürdig finden follteft?

Karlos (frust). Was?

Was ift bas?

Prinzessin. Solches Spiel mit mir zu treiben!

D wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar

Den Schlüffel zu berleugnen!

garlos. Schlüffel! Schlüffel!

(Rach einem bumpfen Befinnen.)

Ja so — fo war's. — Run mert' ich — — O mein Gott! (Seine Knies wanten, er halt fich an einen Stuhl und verhüllt das Geficht.)

Pringessin. (Eine lange Stille von beiben Seiten. Die Fürstin schreit laut und fällt.) Abscheulich! Was hab' ich gethan!

Barlos (fic aufrichtenb, im Ausbruch bes heftigften Schmerzes).

So tief

herabgestürzt von allen meinen himmeln! -

D das ist schrecklich!

Prinzessin (bas Gesicht in bas Rissen verbergenb).

Was entded' ich? Gott!

garlos (vor ihr niebergeworfen).

Ich bin nicht schuldig, Fürstin — Leibenschaft —

Gin unglüchsel'ger Migverftand — Bei Gott!

Ich bin nicht schuldig.

Pringeffin (ftogt ihn von fich). Weg aus meinen Augen,

Um Gotteswillen —

Karlos. Nimmermehr! In biefer Entsetlichen Erschütt'rung Sie verlaffen?

Bringeffin (ihn mit Gewalt wegbrangenb).

Aus Großmut, aus Barmberzigkeit, hinaus

Bon meinen Augen! - Wollen Sie mich morben?

3ch haffe Ihren Unblid!

(Rarlos will gehen.)

Meinen Brief

Und meinen Schlüffel geben Sie mir wieber.

Bo haben Sie ben anbern Brief?

Harlos.

Den anbern?

Was benn für einen anbern?

Pringeffin. Den bom Ronig.

Sarlos (zusammenschredenb). Bon wem?

Fringeffin. Den Sie vorhin von mir bekamen.

Barlos. Bom König? und an wen? an Sie?

Prinzessin. D Himmel!

Wie schrecklich hab' ich mich verstrickt! Den Brief! Heraus bamit! ich muß ihn wieber haben.

Karlos. Bom König Briefe, und an Sie?

Bringestin. Den Brief!

Im Ramen aller Beiligen!

garlos. Der einen

Gewiffen mir entlarven follte — biefen? Frinzessin. Ich bin bes Tobes! — Geben Sie!

Farlos. Der Brief —

Pringeffin (in Bergweiflung bie Sanbe ringenb).

Was hab' ich Unbefonnene gewagt! Karlos. Der Brief — ber kam bom König? — Ja, Prinzeffin,

Das anbert freilich alles schnell. — Das ift (Den Brief frohlodenb emporhaltenb.)

Ein unschätzbarer — schwerer — teurer Brief.

Den alle Kronen Philipps einzulösen

Bu leicht, au nichtsbedeutend find. - Den Brief

Behalt' ich. (Er geht.)

Dringeffin (wirft fich ihm in ben Weg).

Großer Gott, ich bin verloren!

#### Heunter Buftritt.

Aie Pringeffin allein.

(Sie steht noch betäubt, außer Fassung; nachbem er hinaus ist, eilt sie ihm nach und will ihn gurudrufen.)

Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich In fürchterlicher Einsamkeit — verstoßen, Berworfen —

(Sie fintt auf einen Seffel. Rach einer Baufe.)

Rein! Berbrungen nur, berbrungen Bon einer Rebenbuhlerin. Er liebt. Rein Zweifel mehr. Er hat es felbft bekannt. Doch wer ift biefe Glückliche? - So viel Ift offenbar - er liebt, was er nicht follte. Er fürchtet bie Entbedung. Bor bem Ronig Berfriecht fich feine Leibenschaft — Warum Bor biefem, ber fie munichte? - Ober ift's Der Bater nicht, mas er im Bater fürchtet? Als ihm bes Königs bublerische Absicht Berraten war - ba jauchaten feine Dienen, Frohlodt' er, wie ein Gludlicher . . . Wie fam es, Dag feine ftrenge Tugend bier verftummte? Sier? eben bier? Bas fann benn er babei, Er zu gewinnen haben, wenn ber Ronig Der Ronigin bie -

(Sie hait ploglich ein, von einem Gebanken überrafct — Bu gleicher Beit reißt fie bie Schleife, bie ihr Raulos gegeben hat, von bem Bufen, betrachtet fie fcnell und erkennt fie.)

O, ich Rasenbe!

Jeht endlich, jeht — Wo waren meine Sinne? Jeht gehen mir die Augen auf — Sie hatten Sich lang geliebt, eh der Monarch fie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also, Sie war gemeint, wo ich so grenzenloß, So warm, so wahr mich angebetet glaubte? O, ein Betrug, der ohne Beispiel ist! Und meine Schwäche hab' ich ihr verraten —

(Stüldweigen.)
Daß er ganz ohne Hoffnung lieben follte!
Ich fann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe
Westeht in diesem Kampse nicht. Zu schweigen,
Wo unerhört der glänzenbste Monarch
Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opser
Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig
War nicht sein Kuß! Wie zärtlich drückt' er mich,
Wie zärtlich an sein schlagend Herz! — Die Probe
War sast sich für die romant'sche Treue,
Die nicht erwidert werden soll — Er nimmt
Den Schlässel an, den, wie er sich beredet,
Die Königin ihm zugeschickt — er glaubt

Un biefen Riefenschritt ber Liebe - fommt, Rommt wahrlich, tommt! — So traut er Philipps Fran Die rafende Entschliegung gu. - Wie fann er, Wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ift am Tag. Er wird erhört. Sie liebt! Beim Simmel, biefe Beilige empfinbet! Wie fein ift fie! . . . Ich gitterte, ich felbit, Bor bem erhabnen Schreckbild biefer Tugend. Ein höhres Wefen ragt fie neben mir. In ihrem Glang erlofch' ich. Ihrer Schonheit Mikgonnt' ich biefe hohe Rube, frei Von jeder Wallung fterblicher Naturen. Und diese Ruhe war nur Schein? Sie hatte Un beiden Tafeln ichwelgen wollen? Satte Den Götterichein ber Tugenb ichaugetragen, Und boch zugleich bes Lafters beimliche Entzückungen zu naschen fich erbreiftet? Das durfte fie? Das follte ungerochen Der Gautlerin gelungen fein? Gelungen, Weil fich fein Racher melbet? - Rein, bei Gott! Ich betete fie an - Das forbert Rache! Der Rönig wiffe ben Betrug - ber Ronig? (Nach einigem Befinnen.)

Ja, recht — bas ift ein Weg zu seinem Ohre. (Sie geht ab.)

Gin Bimmer im toniglicen Balafte.

#### Behnter Auftritt.

gerjog von Alba. Pater Bomingo.

Domingo. Was wollten Sie mir fagen? Alba.

Eine wicht'ge

Entbedung, die ich heut' gemacht, worüber Ich einen Aufschluß haben möchte.

Domingo. Welche Entbedung? Wobon reben Sie?

Alba. Prinz Karlos Und ich begegnen diesen Mittag uns Im Borgemach der Königin. Ich werde Beleidigt. Wir erhiken uns. Der Streit

Schillers Berte. III.

Wirb etwas laut. Wir greifen zu ben Schwertern. Die Ronigin auf bas Getofe öffnet Das Zimmer, wirft fich zwischen uns und fieht Mit einem Blid bespotischer Bertrautheit Den Pringen an. - Es war ein einz'ger Blid. -Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen Hals — 3d fühle einen beißen Ruß - er ift Berichwunden.

Domingo (nach einigem Stillschweigen). Das ift fehr verbächtig. - Herzog, Sie mahnen mich an etwas. — — Ühnliche Gebanten, ich gefteh' es, feimten langft In meiner Bruft. — Ich flohe biefe Traume -Noch hab' ich niemand fie vertraut. Es gibt Bweischneib'ge Rlingen, ungewiffe Freunde -3d fürchte biefe. Schwer zu unterscheiben, Roch fcwerer zu ergrunden find bie Menfchen. Entwischte Worte find beleibigte Bertraute - brum begrub ich mein Geheimnis. Bis es die Zeit ans Licht hervorgewälst. Gemiffe Dienfte Ronigen gu leiften, Ift miglich, Bergog - ein gewagter Burf. Der, fehlt er feine Beute, auf ben Schuben Burude prallt. — Ich wollte, was ich fage, Auf eine Softie beschwören - boch Gin Augenzeugnis, ein erhafchtes Wort, Gin Blatt Papier fällt ichwerer in bie Bage. Mis mein lebendigftes Gefühl - Bermunicht, Dag wir auf fpan'ichem Boben ftehn! Alba. Warum

Auf Diesem nicht? Un jebem anbern Sofe Rann fich bie Leibenschaft vergeffen. Bier Wird fie gewarnt von anaftlichen Gefeten. Die fpan'ichen Roniginnen haben Müh, Bu funbigen — ich glaub' es — boch zum Unglud Rur ba - gerabe ba nur, wo es uns Um beften glückte, fie zu überrafchen. Alba. Soren Sie weiter — Rarlos hatte heut' Gehör beim Ronig. Gine Stunde mabrte

Die Aubieng. Er bat um die Verwaltung

Der Nieberlande. Laut und heftig bat er; Ich hört' es in dem Kabinett. Sein Auge War rot geweint, als ich ihm an der Thüre Begegnete. Den Mittag drauf erscheint er Mit einer Miene des Triumphs. Er ist Entzückt, daß mich der König vorgezogen. Er dankt es ihm. Die Sachen stehen anders, Sagt er, und besser. Heucheln konnt' er nie. Wie soll ich diese Widersprücke reimen? Der Prinz frohlockt, hintangesetzt zu sein, Und mir erteilt der König eine Gnade Mit alsen Zeichen seines Zorns! — Was muß Ich glauben? Wahrlich, diese neue Würde Seicht einer Landsverweisung ähnlicher

Dahin also war' es Domingo. Gefommen? Dabin? Und ein Augenblick Bertrummerte, was wir in Jahren bauten? Und Sie fo ruhig? fo gelaffen? - Rennen Sie biefen Jüngling? Ahnen Sie, mas uns Erwartet, wenn er machtig wirb? - Der Pring -- 3ch bin fein Feind nicht. Andre Sorgen nagen Un meiner Rube, Sorgen für ben Thron, Für Gott und feine Rirche. Der Infant (3ch fenn' ibn - ich burchbringe feine Seele) Seat einen schrecklichen Entwurf - Tolebo -Den rafenden Entwurf, Regent gu fein Und unfern beil'gen Glauben zu entbehren. -Sein Berg entalüht für eine neue Tugenb. Die, ftolg und ficher und fich felbft genug, Bon feinem Glauben betteln will. — Er bentt! Sein Ropf entbrennt von einer feltfamen Schimare — er verehrt ben Menichen — Bergog, Db er zu unferm Ronig taugt?

Alba. Phantome! Was sonft? Bielleicht auch jugenblicher Stolz, Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt Ihm eine andre Wahl? Das geht vorbei, Trifft ihn einmal die Reihe zu besehlen. Iomingo. Ich zweisle. Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang Zu kaufen sich bequemen muß. — Taugt er Auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist Wird unser Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen troh'gen Mut In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba. Ihre Blide reichen

Sehr weit. Er und bie Ronigin find eins. Domingo. Schon fcbleicht, verborgen amar, in beiber Bruft Das Gift ber Neuerer; boch balb genug, Gewinnt es Raum, wird es ben Thron ergreifen. 3d tenne biefe Balois. - Fürchten wir Die gange Rache biefer ftillen Feinbin, Wenn Philipp Schwächen fich erlaubt. Noch ift Das Glud uns gunftig. Rommen wir gubor. In eine Schlinge fturgen beibe. - Jest Gin folder Wint bem Ronige gegeben, Bewiefen ober nicht bewiefen - viel 3ft icon gewonnen, wenn er wantt. Wir felbit, Bir zweifeln beibe nicht. Bu überzeugen Kallt keinem Überzeugten schwer. Es kann Richt fehlen, wir entbeden mehr, find wir Borber gewiß, bag wir entbeden muffen.

Alba. Doch nun die wichtigste von allen Fragen: Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren? Domingo. Roch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll, Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieden. Roch mangelt, unser Wündnis zu vollenden, Die dritte, wichtigste Person. — Der König Liebt die Prinzessin Gboli. Ich nähre Die Leidenschaft, die meinen Wünschen wuchert. Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame, Gelingt mein Werk, soll eine Bundsverwandtin, Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst

hat jest in bieses Zimmer mich berufen.

3ch hoffe alles. - Jene Lilien

Bon Balois zerknickt ein fpan'iches Mabchen

Bielleicht in einer Mitternacht:

Alba. Was hör' ich?

Ift's Wahrheit, was ich jest gehört? — Beim Himmel!

Das überrascht mich! Ja, ber Streich vollenbet!

Dominifaner, ich bewundre bich,

Jest haben wir gewonnen -

Domingo. Still! Wer fommt? -

Sie ift's - fie felbft.

Alba. 3ch bin im nachsten Zimmer,

Wenn man -

Domingo.

Schon recht. Ich rufe Sie. (Der Bergog von Alba geht ab.)

#### Elfter Auftritt.

Die pringeffin. Aominge.

Domingo. Bu Ihren

Befehlen, gnab'ge Fürstin. Prinzessin (bem Herzog neugierig nachsehenb). Sind wir etwa Nicht ganz allein? Sie haben, wie ich sehe.

Roch einen Beugen bei fich?

Domingo. Wie? Prinzessin. Wer war es,

Der eben jest bon Ihnen ging?

Der Herzog Bon Alba, gnab'ge Fürstin, ber nach mir

Um bie Erlaubnis bittet, vorgelaffen

Bu werden.

Prinzessin. Herzog Alba? Was will ber? Was fann er wollen? Wiffen Sie vielleicht

Es mir zu fagen?

**Jomingo.** Ich? und eh' ich weiß, Was für ein Borfall von Bebeutung mir Das lang' entbehrte Glück verschafft, ber Fürstin Bon Eboli mich wiederum zu nähern?

(Baufe, worin er ihre Antwort erwartet.)

Db fich ein Umftand endlich vorgefunden,

Der für bes Königs Wünsche spricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß besser Überlegung Mit einem Anerbieten Sie versöhnt, Das Eigenfinn, das Laune bloß verworfen?

Ich tomme voll Erwartung — Brachten Sie

Dem Ronig meine lette Antwort?

Domingo. Roch Berschob ich's, ihn fo töblich zu verwunden. Roch, gnäd'ge Fürstin, ist es Zeit. Es steht Bei Ihnen, sie zu milbern.

Prinzeffin. Melben Sie Dem Ronig, bag ich ihn erwarte.

Domingo. Darf Ich das für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin?

Prinzessen. Für Scherz boch nicht? Bei Gott, Sie machen mir Ganz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan,

Wenn sogar Sie — Sie selber sich entfärben? Domingo. Prinzessin, diese Überraschung — kaum Kann ich es fassen —

Prinzessin. Ja, hochwürb'ger Herr, Das sollen Sie auch nicht. Um alle Güter

Der Welt möcht' ich nicht haben, baß Sie's faßten.

Genug für Sie, daß es fo ift. Ersparen Sie fich die Mühe, zu ergrübeln, weffen Beredsamkeit Sie diese Wendung danken.

Bu Jhrem Troft set' ich hinzu: Sie haben Nicht teil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig Die Kirche nicht; obschon Sie mir bewiesen, Daß Källe möglich wären, wo die Kirche

Sogar bie Körper ihrer jungen Töchter Für hohre Zwede zu gebrauchen mußte.

Auch diefe nicht. — Dergleichen fromme Gründe, Chrwurd'ger Gerr, find mir ju hoch —

Domingo. Sehr gerne,

Prinzeffin, nehm' ich fie zurud, sobalb Sie überflüffig waren.

Prinzessen. Bitten Sie Bon meinetwegen ben Monarchen, ja In dieser Handlung mich nicht zu verkennen. Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage Der Dinge nur hat seitbem sich verwandelt. Als ich sein Anerdieten mit Entrüstung Zurücke stieß, da glaubt' ich im Besitze Der schönsten Königin ihn glücklich — glaubte Die treue Gattin meines Opfers wert. Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jetzt, Jetzt weiß ich's besser.

Fomingo. Fürstin, weiter, weiter. 3ch bor' es, wir verfteben uns.

Frinzessen.

Senug,
Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht länger.
Die schlaue Diebin ist erhascht. Den König,
Ganz Spanien und mich hat sie betrogen.
Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe
Beweise, die sie zittern machen sollen.
Der König ist betrogen — doch, bei Gott,
Er sei es ungerochen nicht! Die Larve
Erhabner, übermenschlicher Entsagung
Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirne
Der Sünderin erkennen soll. Es kostet
Wir einen ungeheuren Preiß, doch — das
Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr
Noch einen größern.

**Domingo.** Run ift alles reif. Erlauben Sie, daß ich ben Herzog rufe. (Er geht hinaus.) **Brinzessin** (erstaunt). Was wird daß?

#### Zwölfter Auftritt.

#### Aie pringeffin. Bergog Alba. Aomingo.

**Jomingo** (ber ben Herzog hereinfahrt). Unfre Rachricht, Herzog Alba, Kommt hier zu spät. Die Fürstin Eboli Entbeckt uns ein Geheimnis, bas sie eben Bon uns ersahren sollte.

Alba. Mein Besuch Wird bann um soviel minder sie befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entbedungen verlangen Weiberblicke. 72 2. Aft. Don Rarios. 12. Auftritt. Bringeffin. Sie fprechen von Entbedungen? Wir wünschten Pomingo. Bu miffen, gnab'ge Fürstin, welchen Ort, Und welche beffre Stunde Sie Bringeffin. Auch das! So will ich morgen mittag Sie erwarten. Ich habe Gründe, dieses ftrafbare Geheimnis länger nicht zu bergen — es Richt langer mehr bem Ronig zu entziehn. Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß ber Monarch es wiffen. Und burch Sie, Durch Sie, Prinzeffin, muß er das. Wem fonft, Wem follt' er lieber glauben, als ber ftrengen, Der wachsamen Gespielin feines Weibes? Domingo. Wem mehr, als Ihnen, die, fobald fie will, Ihn unumschränkt beherrschen kann? Alba. Ich bin Erklärter Feind des Prinzen. Domingo. Eben das Ist man gewohnt von mir vorauszusepen. Die Kürftin Cboli ift frei. Wo wir Berftummen muffen, zwingen Pflichten Sie, Bu reben, Pflichten Ihres Amts. Der Ronig Entflieht uns nicht, wenn Ihre Winke wirken, Und bann vollenden wir das Werk. Alba. Doch bald, Gleich jest muß bas geschehn. Die Augenblicke. Sind koftbar. Jebe nächfte Stunde kann Mir ben Befehl jum Abmarich bringen. -Domingo (fich nach einigem überlegen zur Fürftin tehrenb). Sich Briefe finden liegen? Briefe freilich, Bon bem Infanten aufgefangen, mußten hier Wirkung thun. — Laß sehen. — Nicht wahr? — Ja. Sie schlafen boch - fo beucht mir - in bemfelben Gemache mit ber Rönigin.

Frinzessin. Junachst An diesem. — Doch was foll mir das?

**Jomingo.** Wer sich Auf Schlösser gut verstände! — Haben Sie Bemerkt, wo sie den Schlüssel zur Schatulle Gewöhnlich zu bewahren pflegt?

Prinzessin (nachbentenb). Das könnte Zu etwas führen. — Ja — ber Schlüffel wäre Zu finden, denk' ich. —

**Jomingo.** Briefe wollen Boten — — Der Königin Gefolg' ift groß. — — Wer hier Auf eine Spur geraten könnte! — — Golb Bermag zwar viel —

Alba. Hat niemand mahrgenommen, Ob ber Infant Bertraute hat?

Domingo. Richt einen,

In ganz Mabrid nicht einen.

Alba. Das ift feltsam.

Jomingo. Das bürfen Sie mir glauben. Er verachtet Den ganzen Hof; ich habe meine Broben.

**Ilba.** Doch wie? Hier eben fällt mir ein, als ich Bon bem Gemach ber Konigin heraus kam, Stand ber Infant bei einem ihrer Pagen; Sie fprachen heimlich —

Frinzessin (rasc einsallenb). Richt boch, nein! Das war — Das war von etwas anderm.

**Domingo.** Können wir Das wissen? — Nein, der Umstand ist verdächtig. — (Rum Gerzog.)

Und kannten Sie ben Bagen?

Frinzessin. Rinberpossen! Was wird's auch sonst gewesen sein? Genug, Ich kenne das. — Wir sehn uns also wieder, Eh' ich den König spreche. — Unterdessen Entbeckt sich viel.

Jomingo (sie auf die Seite führend). Und der Monarch darf hoffen? Ich darf es ihm verkündigen? Gewiß? Und welche schöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird? Auch dies?

Frinzessen. In ein'gen Tagen werd' ich frank; man trennt mich Bon ber Person ber Königin — bas ist An unserm Hose Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe bann auf meinem Zimmer.

Jomingo. Glücklich! Gewonnen ist das große Spiel, Trop sei Geboten allen Königinnen — Prinzessin. Horch! Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiedersehen. (Sie eist ab.)

#### Dreizehnter Auftritt.

Alba. Bomingo.

Domingo (nach einer Baufe, worin er die Prinzessin mit den Augen begleitet hat). Hofen

Und Ihre Schlachten glba. Und dein Gott — fo will ich Den Blitz erwarten, der uns ftürzen foll! (Sie gehen ab.)

In einem Rartaufertlofter.

#### Dierzehnter Auftritt.

Bon Aarlop. Ber Brior,

Karlos (zum Brior, indem er hereintritt).

Schon dagewesen also? — Das beklag' ich. Prior. Seit heute Morgen schon das dritte Mal.

Bor einer Stunde ging er weg — Karlos. Er will

Doch wieberkommen? Hinterließ er nicht? Prior. Bor Mittag noch, versprach er. Karlos (an ein Kenster und sich in der Gegend umsebend).

Guer Rlofter

Wie der Eintritt

Liegt weit ab von der Straße. — Dorthin zu Sieht man noch Türme von Madrid. — Ganz recht, Und hier fließt der Manzanares — Die Landschaft Ift, wie ich sie mir wünsche. Alles ist hier still, wie ein Geheimnis.

Prior. Ins andre Leben.

Karlos. Eurer Redlickfeit, Hochwürd'ger Herr, hab' ich mein Koftbarstes, Mein Heiligstes vertraut. Kein Sterblicher Darf wiffen ober nur vermuten, wen Ich hier gesprochen und geheim. Ich habe

Sehr wicht'ge Grünbe, vor ber gangen Welt

Den Mann, den ich erwarte, zu verleugnen: Drum wählt' ich dieses Kloster. Bor Berrätern, Bor Übersall sind wir doch sicher? Ihr Besinnt euch doch, was ihr mir zugeschworen? Prior. Bertrauen Sie uns, gnäd'ger Herr. Der Argwohn Der Könige wird Gräber nicht durchsuchen. Das Ohr der Neugier liegt nur an den Thüren Des Glücks und der Leidenschaft. Die Welt Hortes

Sarlos. Denkt ihr etwa, Daß hinter diese Vorsicht, diese Furcht Ein schuldiges Gewissen sich verkrieche?

Prior. Ich bente nichts. Karlos. Ihr ir

Ihr irrt euch, frommer Bater, Ihr irrt euch wahrlich. Mein Geheimnis zittert Bor Menschen, aber nicht vor Gott.

Prior. Mein Sohn,
Das fümmert uns sehr wenig. Diese Freistatt
Steht dem Berbrechen offen, wie der Unschuld.
Ob, was du vorhaft, gut ist oder übel,
Rechtschaften oder lasterhaft — das mache
Mit deinem eignen Gerzen aus.

Karlos (mit Barme). Was wir Berheimlichen, kann euren Gott nicht schänden. Es ift sein eignes, schönstes Werk. — Zwar euch, Euch kann ich's wohl entbecken.

Prior. Bu was Enbe?
Crlassen Sie mir's lieber, Prinz. Die Welt
Und ihr Geräte liegt schon lange Zeit
Versiegelt da auf jene große Reise.
Wozu die kurze Frisk dor meinem Abschied
Roch einmal es erbrechen? — Es isk wenig,
Was man zur Seligkeit bedars. — Die Glock
Zur Hora läutet. Ich muß beten gehn. (Der Brior geht ab.)

## Fünfzehnter Auftritt.

Bon Karlos. Der Marquis von Bofa tritt berein.

garlos. Ach, enblich einmal, enblich — Marquis. Welche Prüfung Für eines Freundes Ungedulb! Die Sonne Ging zweimal auf und zweimal unter, seit Das Schickal meines Karlos sich entschieden, Und jetzt, erst jetzt werd' ich es hören. — Sprich, Ihr seid versöhnt?

garlos. Wer?

arquis. Du und König Philipp; Und auch mit Flandern ift's entschieden?

Barlos. Daß Der Herzog morgen bahin reift? — Das ift Entschieben, ja.

**Marquis.** Das kann nicht sein. Das ist nicht. Soll ganz Madrid belogen sein? Du hattest Geheime Audienz, sagt man. Der König —

**Barlos.** Blieb unbewegt. Wir find getrennt auf immer, Und mehr, als wir's schon waren —

Marquis. Du gehft nicht

Nach Flanbern?

Karlos. Rein! Rein! Rein!

Marquis. D meine Hoffnung!

Barlos. Das nebenbei. O Roberich, seitbem Wir uns verließen, was hab' ich erlebt! Doch jett vor allem beinen Kat! Ich muß Sie sprechen —

**Barquis.** Deine Mutter? — Nein! — Wozu? **Larlos.** Ich habe Hoffnung. — Du wirft blaß? Sei ruhig. Ich foll und werbe glücklich sein. — Doch bavon Ein andermal. Jeht schaffe Rat, wie ich Sie sprechen kann. —

**Marguis.** Was foll bas? Worauf grünbet Sich biefer neue Fiebertraum?

Barlos. Nicht Traum! Beim wundervollen Gott nicht! — Wahrheit, Wahrheit! (Den Brief des Königs an die Fürstin von Eboli hervorziehend.)

In diesem wichtigen Papier enthalten! Die Königin ist frei, vor Menschenaugen, Wie vor des Himmels Augen, frei. Da lies Und höre auf dich zu verwundern.

**Marquis** (ben Brief eröffnend). Waß? Waß feh' ich? Gigenhändig vom Monarchen? (Rachbem er es gelesen.)

An wen ift biefer Brief?

An die Prinzessin
Bon Gboti. — Borgestern bringt ein Page
Der Königin von unbekannten Händen
Mir einen Brief und einen Schlüssel. Man
Bezeichnet mir im linken Flügel des
Palastes, den die Königin bewohnt,
Ein Kadinett, wo eine Dame mich
Erwarte, die ich längst geliedt. Ich folge
Sogleich dem Winke —

Rafenber, bu folgst?
Sarlos. Ich kenne ja die Handschrift nicht — ich kenne
Nur eine solche Dame. Wer, als sie,
Wird sich von Karlos angebetet wähnen?
Voll süßen Schwindels slieg' ich nach dem Plate;
Ein göttlicher Gesang, der aus dem Innern
Des Zimmers mir entgegenschallt, dient mir
Zum Führer — ich eröffne das Gemach —
Und wen entdect' ich? — Fühle mein Entseten!

Barlos. Ohne Rettung
War ich verloren, Roberich, wär' ich
In eines Engels Hände nicht gefallen.
Welch unglücfel'ger Zufall! Hintergangen
Von meiner Blide unvorsicht'ger Sprache,
Gab sie der füßen Täuschung sich bahin,
Sie selber sei der Abgott dieser Blide.
Gerührt von meiner Seele stillen Leiden,
Veredet sich großmütig-unbesonnen
Ihr weiches Herz, mir Liebe zu erwidern.
Die Ehrfurcht schien mir Schweigen zu gedieten;
Sie hat die Kühnheit, es zu brechen — offen
Liegt ihre schöne Seele mir —

**Marquis.** So ruhig Erzählst bu bas? — Die Fürstin Eboli Durchschaute bich. Kein Zweisel mehr, sie brang In beiner Liebe innerstes Geheimnis. Du hast sie schwer beleibigt. Sie beherrscht Den König.

Karlos (zuverfichtlich). Sie ist tugendhaft. Marquis. Sie ist's Mus Gigennut ber Liebe. - Diefe Tugend, 3d fürchte febr, ich tenne fie - wie wenig Reicht fie empor zu jenem Ibeale, Das aus der Seele mütterlichem Boden, In ftolger, ichoner Grazie empfangen, Freiwillig sproßt und ohne Gärtners Hilfe Berichwenberische Bluten treibt! Es ift Gin frember Zweig, mit nachgeahmtem Sub In einem rauhern himmelsftrich getrieben, Ergiehung, Grundfat, nenn' es, wie bu willft, Erworbne Unichulb, bem erhipten Blut Durch Lift und ichwere Rämpfe abgerungen, Dem himmel, ber fie forbert und bezahlt, Gemiffenhaft, forgfältig angeschrieben. Erwäge felbft! Wird fie ber Ronigin Es je vergeben konnen, bag ein Mann Un ihrer eignen, schwer ertampften Tugenb Bornberging, fich für Don Philipps Frau In hoffnungslofen Flammen zu verzehren?

garlos. Rennft bu die Fürstin so genau? Marquis. Gewiß nicht.

Raum bag ich zweimal fie gefehn. Doch nur Gin Wort lag mich noch fagen: mir fam bor, Daf fie geschickt bes Lafters Blogen mieb, Daß fie fehr gut um ihre Tugend wußte. Dann fah ich auch die Ronigin. D Rarl, Wie anders alles, was ich hier bemerkte! In angeborner ftiller Glorie, Mit forgenlosem Leichtfinn, mit bes Anftanbs Schulmäßiger Berechnung unbefannt, Gleich ferne von Bermegenheit und Furcht, Mit festem Selbenschritte wandelt fie Die schmale Mittelbahn bes Schidlichen, Unwiffend, daß fie Unbetung erzwungen, 200 fie von eignem Beifall nie geträumt. Erfennt mein Rarl auch hier in biefem Spiegel, Much jest noch feine Cboli? - Die Fürftin Blieb ftanbhaft, weil fie liebte: Liebe mar In ihre Tugend wortlich einbebungen. Du haft fie nicht belohnt - fie fällt.

Aarlos (mit einiger Beftigfeit).

Rein! Rein!

(Rachbem er heftig auf und nieber gegangen.)

Nein, sag' ich dir. — O, wüßte Roberich, Wie trefflich es ihn kleidet, seinem Karl Der Seligkeiten göttlichste, den Glauben An menschliche Vortrefflichkeit, zu stehlen!

Marquis. Berdien' ich bas? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im himmel nicht! —

O, diese Sboli — fie war' ein Engel, Und ehrerdietig, wie du selbst, stürzt' ich Bor ihrer Glorie mich nieder, hätte Sie — bein Geheimnis nicht erfahren.

farlos.

arlos. Sieh Wie eitel beine Furcht ift! Hat fie andre Beweise wohl, als die fie selbst beschämen? Wird fie der Rache trauriges Vergnügen Wit ihrer Ehre kaufen?

marquis. Gin Erröten Zurückzunehmen, haben manche schon Der Schanbe fich geopfert.

Karlos (mit Destigtett auffregenb). Nein, bas ift Bu hart, zu grausam! Sie ist stolz und ebel; Ich kenne sie und fürchte nichts. Umsonst Bersuchst du, meine Hossnungen zu schrecken. Ich spreche meine Mutter.

Marquis. Jeht? Wozu? Karlos. Ich habe nun nichts mehr zu schonen — muß Mein Schickfal wiffen. Sorge nur, wie ich Sie sprechen kann.

marquis. Und diefen Brief willft bu 3hr geigen? Wirflich, willft bu bas?

Karlos. Befrage Mich barum nicht. Das Mittel jest, bas Mittel, Daß ich sie spreche!

Marquis (mit Bebentung). Sagtest bu mir nicht, Du liebtest beine Mutter? — Du bist willens, Ihr biesen Brief zu zeigen?

(Karlos fieht zur Erbe und schweigt.) Karl, ich lefe

In beinen Mienen etwas - mir gang neu -

Ganz fremb bis biesen Augenblick. — Du wendest Die Augen von mir? Warum wendest du Die Augen von mir? So ist's wahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Laß doch sehn — (Karlos gibt ihm den Brief. Der Warquis gerreißt ihn.)

farlos. Das? Bift bu rafend?

(Dit gemäßigter Empfinblichfeit.)

Wirklich — ich gesteh' es —

Un biesem Briefe lag mir viel.

Marquis. Darum zerriß ich ihn. So schien es.

(Der Marquis ruht mit einem burchbringenben Blid auf bem Prinzen, ber ihn zweifelhaft ansieht. Langes Stillschweigen.)

Sprich boch — was haben

Entweihungen des königlichen Bettes Mit deiner — beiner Liebe denn zu schaffen? War Philipp dir gefährlich? Welches Band Kann die verletten Pflichten des Gemahls Mit deinen kühnern Hoffnungen verknüpfen? Hat er gefündigt, wo du liebst? Run freilich Lern' ich dich fassen. D, wie schlecht hab' ich Bis sett auf beine Viebe mich verstanden!

Karlus. Wie, Roberich? Was glaubst bu? Marquis. O, ich fühle,

Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Weltsreis hatte In beinem weiten Busen Kaum. Das alles Ist nun dahin, von einer Leidenschaft, Von einem kleinen Eigennut verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thräne Dem ungeheuren Schickal der Provinzen, Richt einmal eine Thräne mehr! — O Karl, Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, Seitbem du niemand liebst, als dich.

Barlos (wirft sich in einen Sessel. — Rach einer Bause mit taum unterbrücktem Beinen). Ich weiß,

Daß bu mich nicht mehr achtest.

Marquis. Nicht fo, Karl!

Berirrung lobenswürdiger Gefühle. Die Königin gehörte dir, war dir Geraubt von bem Monarchen — boch bis jest Migtrautest bu bescheiben beinen Rechten. Vielleicht war Philipp ihrer wert. Du wagtest Nur leife noch, bas Urteil gang zu fprechen. Der Brief entschied. Der Burbigfte marft bu. Mit stolzer Freude fahft du nun das Schicksal Der Tyrannei, bes Raubes überwiesen. Du jauchzteft, ber Beleibigte gu fein; Denn Unrecht leiben schmeichelt großen Seelen. Doch hier verirrte beine Phantafie, Dein Stolz empfand Genugthuung - bein Berg Versprach sich Hoffnung. Sieh, ich wußt' es wohl, Du hattest diesmal selbst bich migverstanden. Barlos (gerührt). Nein, Roberich, bu irreft fehr. Ich bachte So edel nicht, bei weitem nicht, als bu Mich gerne glauben machen möchteft.

Marquis. Ich benn fo wenig hier bekannt? Sieh, Rarl, Wenn du verirreft, fuch' ich allemal Die Tugend unter hunderten zu raten, Die ich bes Fehlers zeihen fann. Doch, nun Wir beffer uns versteben, fei's! Du follft Die Königin jest sprechen, mußt fie sprechen. -

Sarlos (ihm um ben hals fallenb). D, wie errot' ich neben bir! Marquis. Du hast

Mein Wort. Nun überlaß mir alles andre. Ein wilber, fühner, gludlicher Gebanke Steigt auf in meiner Phantafie. — Du follst Ihn hören, Karl, aus einem schönern Munde. Ich bränge mich zur Königin. Vielleicht, Daß morgen schon ber Ausgang fich erwiesen. Bis bahin, Karl, vergiß nicht, daß "ein Anschlag, Den höhere Bernunft gebar, bas Leiben Der Menschheit brangt, zehntausenbmal vereitelt, . Nie aufgegeben werben barf." - Borft bu? Erinnre bich an Flandern!

Aarlos. Alles, alles, Was du und hohe Tugend mir gebieten. Schillers Werfe. III.

Marquis (gest an ein Fenfter). Die Zeit ift um. Ich hore bein Gefolge. (Gie umarmen fic.)

Jest wieder Aronprinz und Vafall.

Barlos.

Du fährst

Sogleich zur Stabt?

**M**arquis.

Sogleich.

**Sarlos.** Haft! noch ein Wort! Wie leicht war das vergessen! — Eine Rachricht,

Wie leicht war das vergessen! — Eine Nachricht, Die äußerst wichtig: — "Briefe nach Brabant Erbricht der König." Sei auf beiner Hut! Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime

Befehle — Wie erfuhrst bu bas?

Barlos. Don Raimond

Bon Taxis ist mein guter Freund. **Parquis** (nach einigem Stillschweigen). Auch daß! So nehmen sie den Umweg über Deutschland.

(Sie gehen ab zu verschiebenen Thüren.)

## Dritter Akt.

Das Schlafzimmer bes Ronigs.

## Erfter Auftritt.

(Auf dem Nachtische zwei brennende Lichter. Im hintergrunde des Limmers einige Bagen auf den Knieen eingeschlafen. Der König, von oben herab halb ausgekleidet, steht vor dem Tische, einen Arm über den Sessel gebeugt, in einer nachdenkenden Stellung. Vor ihm liegt ein Wedaillon und Vapiere.)

Sönig. Daß fie fonst Schwärmerin gewesen — wer Kann's leugnen? Nie konnt' ich ihr Liebe geben, Und dennoch — schien fie Mangel je zu fühlen?

So ift's erwiefen, fie ist falfch. (hier macht er eine Bewegung, die ibn zu fich selbst bringt. Er fieht mit Befremsbung auf.)

Wo war ich? Wacht benn hier niemand, als ber König? — Was? Die Lichter schon herabgebrannt? boch nicht Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Nimm Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat Nicht Zeit, verlorne Rachte nachzuholen; Jest bin ich wach und Tag foll fein.

(Er löscht die Lichter aus und öffnet eine Fenstergarbine. — Indem er auf und nieder geht, bemerkt er die schlafenden Knaben und bleibt eine Zeitlang schweigend vor ihnen stehen; darauf zieht er die Glode.)

Schläft's irgend

Vielleicht in meinem Vorsaal auch?

# Zweiter Auftritt.

**Lerma** (mit Bestürzung, ba er ben König gewahr wirb). Befinden Sich Ihre Majestät nicht wohl?

Sönig. Im linken

Pavillon war Feuer. Hörtet ihr Den Lärmen nicht?

Rerma. Rein, Ihre Majeftat.

Sönig. Nein? Wie? Und also hätt' ich nur geträumt? Das kann von ungefähr nicht kommen. Schläft Auf jenem Flügel nicht die Königin?

Rerma. Ja, Ihre Majeftat.

Bönig. Der Traum erschreckt mich. Man soll die Wachen künftig dort verdoppeln, Hort ihr? sobald es Abend wird — doch ganz, Ganz insgeheim. — Ich will nicht haben, daß — Ihr prüft mich mit den Augen?

**Terma.** Ich entbede Sin brennend Auge, das um Schlummer bittet. Darf ich es wagen, Ihre Majestät, An ein kostbares Leben zu erinnern, An Bölker zu erinnern, die die Spur Durchwachter Nacht mit fürchtender Befrembung In solchen Mienen lesen würden — Nur Zwei kurze Morgenstunden Schlases —

Sönig (mit zerstörten Bliden). Schlaf, Schlaf find' ich in Eskurial. — Solange Der König schläft, ist er um seine Krone, Der Mann um seines Weibes Herz — Nein, nein! Es ist Verleumbung — War es nicht ein Weib, Ein Weib, das mir es flüsterte? Der Name Des Weibes heißt Verleumbung. Das Verbrechen Ift nicht gewiß, bis mir's ein Mann befräftigt.

(Ru ben Bagen, welche fich unterbeffen ermuntert haben.)

Ruft Herzog Alba! (Pagen gehen.)

Tretet näher, Graf!

Sft's mahr? (Er bleibt forschend vor dem Grafen ftehen.) O eines Bulses Dauer nur

Allwissenheit! — Schwört mir, ist's mahr? Ich bin Betrogen? Bin ich's? Ift es mahr?

Mein großer, Lerma.

Mein bester Rönig -

König! König nur, gönig (gurudfahrenb). Und wieder Ronia! - Reine beffre Antwort, Als leeren hohlen Widerhall? Ich schlage An diesen Felsen und will Waffer, Waffer Für meinen beißen Fieberdurft — er gibt Mir glühend Gold.

Was ware mahr, mein Ronig? germa.

Nichts. Nichts. Berlagt mich. Geht. gönig.

(Der Graf will fich entfernen, er ruft ihn noch einmal gurud.)

Ihr seid vermählt?

Seib Bater? Ja?

Ja, Ihre Majestät. Lerma. Bermählt und könnt es magen, eine Nacht Aönia. Bei eurem herrn zu machen? Guer haar Ist silberarau, und ihr errötet nicht, Un eures Weibes Redlichkeit zu glauben? O, geht nach Saufe. Eben trefft ihr fie In eures Sohns blutschändrischer Umarmung. Glaubt eurem Ronig, geht - Ihr fteht befturgt? Ihr feht mich mit Bebeutung an? — weil ich, Ich selber etwa graue Haare trage? Unglücklicher, befinnt euch. Roniginnen Befleden ihre Tugend nicht. Ihr feib Des Tobes, wenn ihr zweifelt -Lerma (mit Sige). Wer kann bas?

In allen Staaten meines Rönigs wer Ift frech genug, mit giftigem Berbacht Die engelreine Tugenb anzuhauchen? Die beste Rönigin so tief -

Bönig. Die beste?

Und eure beste also auch? Sie hat
Sehr warme Freunde um mich her, sind' ich.
Das muß ihr viel gekostet haben — mehr,
Als mir bekannt ist, daß sie geben kann.
Ihr seid entlassen. Laßt dem Herzog kommen.

Kerma. Schon hör' ich ihn im Borsaal — (Im Begriff zu gehen.)

Bönig (mit gemilbertem Tone). Graf! Was ihr Borhin bemerkt, ist boch wohl wahr gewesen. Mein Kopf glüht von durchwachter Nacht. — Vergeßt, Was ich im wachen Traum gesprochen. Hört ihr? Vergeßt es. Ich bin euer gnäd'ger König. (Er reicht ihm die hand zum Kusse. Verma geht und öffnet dem herzog von Alba bie Thüre.)

### Dritter , Auftritt.

Der König und Herzog von Alba.

**Ilba** (nähert sich bem König mit ungewisser Wiene). Ein mir so überraschender Befehl — Zu dieser außerordentlichen Stunde? (Er stutzt, wie er den König genauer betrachtet.)

Und dieser Anblick — **Sönig** (hat sich niebergesest und bas Medaillon auf bem Tisch ergrissen. Er sieht ben Hexag eine lange Reit stillschweigend an).

Also wirklich mahr?

Ich habe feinen treuen Diener?

Alba (fteht betreten ftill). Wie?

Bonig. Ich bin aufs töblichste gekränkt — man weiß es, Und niemand, der mich warnte!

**Blba** (mit einem Blid des Erfaunens). Eine Kränfung, Die meinem König gilt und meinem Aug' Entaina?

**İönig** (zeigt ihm die Briefe). Erkennt ihr diese Hand? **Alba.** Es ist

Don Karlos Hand. —

**Bönig.** (Paufe, worin er den Herzog schaft beobacktet.) Bermutet ihr noch nichts? Ihr habt vor seinem Chraeiz mich gewarnt? War's nur sein Chrgeiz, dieser nur, wobor 3id gittern follte?

**Ilba.** Chrgeiz ift ein großes — Ein weites Wort, worin unendlich viel Roch liegen kann.

Bonig. Und wißt ihr nichts Besonbres Mir qu entbecken?

Alba (nach einigem Stillschweigen mit verschloffener Diene).

Ihre Majestät Bertrauten meiner Wachsamkeit das Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Sinsicht schuldig. Was ich sonst Bermute, benke oder weiß, gehört Mir eigen zu. Es sind geheiligte Besigungen, die der verkaufte Stlave, Wie der Basall, den Königen der Erde Zurückzuhalten Borrecht hat — Richt alles, Was klar vor meiner Seele steht, ist reif Genug für meinen König. Will er doch Befriedigt sein, so muß ich bitten, nicht Us Herr zu fragen.

Bonig (gibt ihm bie Briefe). Beft.

Alba (tieft und wendet sich erschroden gegen den König). Wer war Der Rasende, dies unglücksel'ge Blatt

In meines Königs Sand zu geben?

Bönig. Was? So wißt ihr, wen ber Inhalt meint? — Der Name Ist, wie ich weiß, auf bem Vapier vermieben.

Alba (betroffen gurudtretenb). Ich war zu fchnell.

**Zönig.** Ihr wift? **Ilba** (nach einigem Bebenten). Si ift heraus.

Mein herr befiehlt — ich barf nicht mehr zurucke — Ich leugn' es nicht — ich kenne bie Person.

König (aufstehend in einer schrecklichen Bewegung).

D einen neuen Tod hilf mir erbenken,
Der Rache fürchterlicher Gott! — So klar,
So weltbekannt, so laut ist das Verständnis,
Daß man, des Forschens Mühe überhoben,
Schon auf den ersten Blick es rät — Das ist
Zu viel! Das hab ich nicht gewußt! Das nicht!

Ich also bin ber Lette, ber es finbet!

Ter Lehte burch mein ganzes Reich — Alba (wirft sich bem Könige zu Füßen). Ja, ich bekenne Mich schurft sich bem Könige zu Füßen). Ja sch schene Mich schure seigen Klugheit, die mir da Zu schweigen riet, wo meines Königs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug Zu reden mich bestürmten — Weil doch alles Verstummen will — weil die Bezauberung Der Schönheit aller Männer Zungen bindet, So sei's gewagt, ich rede, weiß ich gleich, Daß eines Sohns einschweichelnde Beteurung, Daß die versührerischen Reizungen, Die Thränen der Gemahlin —

Bönig (rasă und heftig). Stehet auf. Ihr habt mein königliches Wort — Steht auf.

Sprecht unerschroden.

Alba (ausstehend). Ihre Majestät Besinnen sich vielleicht noch jenes Borfalls Im Garten zu Aranjuez. Sie fanden Die Königin von allen ihren Damen Berlassen — mit zerstörtem Blick — allein In einer abgelegnen Laube.

König. Ha! Was werb' ich hören? Weiter!

Alba. Die Marquife Bon Mondecar ward aus dem Reich verbannt, Weil sie Großmut genug besaß, sich schnell Für ihre Königin zu opfern — Jeşt Sind wir berichtet — Die Marquise hatte Richt mehr gethan, als ihr besohlen worden. Der Prinz war dort gewesen.

König (schrecklich aufsahrend). Dort gewesen? Doch also —

Alba. Eines Mannes Spur im Sande, Die von dem linken Eingang dieser Laube Nach einer Grotte sich verlor, wo noch Ein Schnupftuch lag, das der Infant vermißte, Erweckte gleich Verdacht. Ein Gärtner hatte Dem Prinzen dort begegnet, und das war, Beinah' auf bie Minute ausgerechnet, Diefelbe Zeit, wo Gure Majestat Sich in ber Laube zeigten.

Aonia (aus einem finftern Nachfinnen gurudtommenb).

Und sie weinte, Als ich Befrembung blicken ließ! Sie machte Vor meinem gangen Sofe mich erroten! Erröten vor mir felbst — Bei Gott! ich stand Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend -(Gine lange und tiefe Stille. Er fest fich nieber und verhüllt bas Geficht.) Ja, Herzog Alba — Ihr habt recht — bas könnte

Ru etwas Schrecklichem mich führen — Laßt

Dich einen Augenblick allein.

Alba. Mein Könia.

Selbst bas entscheibet noch nicht gang -Aonia (nach ben Papieren greifenb). Auch bas nicht? Und das? und wieder bas? und biefer laute Busammenklang verbammenber Beweise? O, es ist klarer, als bas Licht — Was ich Schon lange Zeit voraus gewußt — Der Frevel Begann ba ichon, als ich von euren Banben Sie in Madrid zuerst empfing - Roch seh' ich Mit diesem Blick des Schreckens, geifterbleich, Auf meinen grauen Saaren fie berweilen.

Da fing es an, bas falsche Spiel!

Alba. Dem Bringen Starb eine Braut in seiner jungen Mutter. Schon hatten fie mit Wünschen fich gewiegt, In feurigen Empfindungen verftanden, Die ihr der neue Stand verbot. Die Furcht War schon besiegt, die Furcht, die sonst das erste Geftandnis zu begleiten pflegt, und fühner Sprach die Verführung in vertrauten Bilbern Erlaubter Rückerinnerung. Verschwiftert Durch Harmonie der Meinung und der Jahre, Durch gleichen Zwang erzürnt, gehorchten fie Den Wallungen ber Leibenschaft fo breifter. Die Politit griff ihrer Neigung por: Ist es zu glauben, mein Monarch, baf fie Dem Staatsrat biese Vollmacht zuerkannte?

Daß fie die Lüfternheit bezwang, die Wahl Des Kabinetts aufmerksamer zu prüfen? Sie war gefaßt auf Liebe und empfing — Ein Diadem —

**Bönig** (befeibigt und mit Bitterfeit). Ihr unterscheibet sehr — Sehr weise, Herzog — Ich bewundre eure - Beredsamkeit. Ich dank' euch.

(Aufstehend, talt und stolz.)

Ihr habt recht;

Die Königin hat sehr gefehlt, mir Briefe Bon biesem Inhalt zu verbergen — mir Die strafbare Erscheinung des Infanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat Aus falscher Großmut sehr gefehlt. Ich werbe Sie zu bestrafen wissen.

(Er zieht die Slode.) Wer ift fonst Im Vorsaal? — Euer, Herzog Alba, Bedarf ich nicht mehr. Tretet ab.

Alba. Sollt' ich

Durch meinen Eifer Eurer Majestät Jum zweitenmal mißfallen haben? Bönig (zu einem Bagen, der hereintritt). Laßt Domingo kommen. (Der Bage geht ab.) Ich bergeb' es euch, Daß ihr beinahe zwei Minuten lana

Mich ein Berbrechen hattet fürchten laffen, Das gegen euch begangen werben fann. (2016a entfernt fic.)

## Pierter Auftritt.

Der Ronig. Bomingo.

**Der Sönig** (gebt einigemal auf und ab, sich zu sammeln). **Bomingo** (tritt einige Minuten nach dem Herzog herein, nähert sich dem König, den er eine Seitlang mit seterlicher Stille betrachtet).

Wie froh erstaun' ich, Eure Majestät

So ruhig, so gesaßt zu sehn.

\*\*Thaunt ihr?

Sönig. Erfiaunt ihr? Somingo. Der Borsicht sei's gedankt, daß meine Furcht Doch also nicht gegründet war! Nun darf Ich um so eher hoffen.

sönig. Eure Furcht?

Was war zu fürchten?

**Jomingo.** Ihre Majeftät, Ich barf nicht bergen, daß ich allbereits Um ein Geheimnis weiß —

Sönig (finster). Hab' ich benn schon Den Wunsch geäußert, es mit euch zu teilen? Wer kam so unberusen mir zuvor?

Sehr fühn, bei meiner Ehre!

Domingo.

Der Ort, ber Anlaß, wo ich es erfahren,
Das Siegel, unter bem ich es erfahren,
Spricht wenigstens von dieser Schuld mich frei.
Am Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut
Als Missehat, die das empfindliche
Gewissen ber Entbederin belastet
Und Gnade bei dem himmel sucht. Zu spät
Beweint die Fürstin eine That, von der
Sie Ursach hat, die fürchterlichsten Folgen
Für ihre Königin zu ahnen.

Bönig. Wirklich?

Das gute Herz — Ihr habt ganz recht vermutet,
Weswegen ich euch rufen ließ. Ihr follt
Aus diesem bunkeln Labhrinth mich führen,
Worein ein blinder Gifer mich geworfen.
Von euch erwart' ich Wahrheit. Rebet offen
Mit mir. Was soll ich glauben, was beschließen?
Von eurem Amte fordr' ich Wahrheit.

Domingo. Sire,
Wenn meines Standes Mildigkeit mir auch
Der Schonung füße Pflicht nicht auferlegte,
Doch würd' ich Eure Majestät beschwören,
Um Ihrer Ruhe willen Sie beschwören,
Bei dem Entbeckten still zu stehn — das Forschen
In ein Geheimnis ewig aufzugeben,
Das niemals freudig sich entwickeln kann.
Was jeht bekannt ist, kann vergeben werden.
Ein Wort des Königs — und die Königin

hat nie geschlt. Der Wille bes Monarchen Berleiht die Tugend wie das Glück— und nur Die immer gleiche Ruhe meines Königs Kann die Gerüchte mächtig niederschlagen, Die sich die Lästerung erlaubt.

Bonig. Gerüchte? Bon mix? und unter meinem Bolke?

Vomingo. Lügen! Ich beschwör' es. Berdammenswerte Lügen! Ich beschwör' es. Doch freilich giebt es Fälle, wo der Glaube Des Volks, und wär' er noch so unerwiesen, Bedeutend wie die Wahrheit wird.

**Bei Gott!** Und hier gerade wär' es —

**Jomingo.** Guter Name Ift das kostbare, einz'ge Gut, um welches Die Königin mit einem Bürgerweibe Wetteifern muß —

Bonig. Für ben boch, will ich hoffen, Sier nicht gezittert werben foll?

(Er ruht mit ungewiffem Blid auf Domingo. Rach einigem Stillschweigen.)

Raplan,
Ich soll noch etwas Schlimmes von euch hören.
Berschiebt es nicht. Schon lange les' ich es
In diesem unglückbringenden Gesichte.
Heraus damit! Sei's, was es wolle! Laßt
Nicht länger mich auf dieser Folter beben.
Was glaubt das Volk?

**Domingo.** Noch einmal, Sire, das Volk Kann irren — und es irrt gewiß. Was es Behauptet, darf den König nicht erschüttern — Nur — daß es so weit schon sich wagen durfte, Dergleichen zu behaupten —

**Bonig.** Was? Muß ich So lang' um einen Tropfen Gift euch bitten? **Domingo.** Das Volk benkt an ben Monat noch zurücke, Der Eure königliche Majestät

Dem Tobe nahe brachte — breißig Wochen Rach biesem liest es von der glücklichen Entbindung — (Der Ronig fieht auf und zieht bie Glode. Bergog von Alba tritt berein. Domingo betroffen.)

Ich erstaune, Sire!

gonig (bem Bergog Alba entgegengebenb). Tolebo! Ihr feid ein Mann. Schütt mich vor biefem Briefter.

Domingo. (Er und herzog Alba geben fich verlegne Blide. Rach einer Baufe.) Wenn wir voraus es hatten wiffen konnen, Dak diese Nachricht an dem Überbringer Geahndet werben follte -

Aönia. Bastard, sagt ihr? Ich war, fagt ihr, vom Tobe kaum erstanden, Als fie fich Mutter fühlte? — Wie? Das war Ja bamals, wenn ich anders mich nicht irre, Als ihr ben beiligen Dominitus In allen Kirchen für das hohe Wunder lobtet, Das er an mir gewirft? — Was bamals Wunber Gewesen, ift es jest nicht mehr? So habt Ihr bamals ober heute mir gelogen. An was verlangt ihr, daß ich glauben foll? D, ich burchschau' euch. Wäre bas Romplott Schon bamals reif gewesen - ja, bann mar Der Beilige um feinen Rubm.

Alba.

Romplott!

Ihr folltet

Könia. Mit diefer beifviellofen Sarmonie Jest in berfelben Meinung euch begegnen, Und boch nicht einverstanden sein? Dich wollt Ihr das bereden? Mich? Ich foll vielleicht Nicht mahrgenommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euern Raub euch ftürztet? Mit welcher Wolluft ihr an meinem Schmerz, An meines Zornes Wallung euch geweibet? Nicht merken foll ich, wie voll Eifer bort Der Herzog brennt, ber Gunft zuvorzueilen, Die meinem Sohn beschieben mar? Wie gerne Der fromme Mann hier seinen kleinen Groll Mit meines Zornes Riesenarm bewehrte? 3ch bin ber Bogen, bildet ihr euch ein, Den man nur fpannen burfe nach Gefallen? -Noch hab' ich meinen Willen auch - und wenn Ich zweifeln foll, fo laßt mich wenigstens Bei euch ben Anfang machen.

Alba. Diefe Deutung

Sat unfre Treue nicht erwartet.

Die Treue warnt vor drohenden Berbrechen,
Die Rachgier spricht von den begangenen.

Raßt hören! Was gewann ich denn durch eure
Dienstfertigkeit? — Ist, was ihr vorgedt, wahr,
Was bleibt mir übrig als der Trennung Wunde?
Der Rache trauriger Triumph? — Doch nein,
Ihr fürchtet nur, ihr gebt mir schwankende
Bermutungen — am Absturz einer Hölle
Raßt ihr mich stehen und entstieht.

Domingo. Sind andre

Beweise möglich, wo das Auge selbst Nicht überwiesen werden kann?

**Zönig** (nach einer großen Pause, ernst und feierlich zu Domingo sich wendend). Rch will

Die Großen meines Königreichs bersammeln Und selber zu Gerichte sitzen. Tretet Heraus vor allen — habt ihr Mut — und klaget Als eine Buhlerin sie an! — Sie soll Des Todes sterben — ohne Rettung — sie Und der Infant soll sterben — aber — merkt euch! Kann sie sich reinigen — ihr selbst! Wollt ihr Die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? Entschließet euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt? Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eifer.

Alba (ber ftillschweigend in der Ferne gestanden, talt und ruhig). Ich will es, Sonig (dreht sich erstaunt um und sieht den Herzog eine Leitlang starr an). Das ist kühn! Doch fällt mir ein,

Daß ihr in scharfen Schlachten euer Leben An etwas weit Geringeres gewagt — Mit eines Würfelspielers Leichtfinn für Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was Ist euch das Leben? — Königliches Blut Geb' ich dem Rasenden nicht preis, der nichts Zu hossen hat, als ein geringes Dasein Erhaben aufzugeben — Euer Opfer Berwerf' ich. Geht — geht, und im Aubienzsaal Erwartet meine weiteren Befehle. (Beibe gehen ab.)

## Jünfter Auftritt.

Der Rönig allein.

Nett aib mir einen Menschen, gute Vorsicht -Du haft mir viel gegeben. Schenke mir Jest einen Menschen. Du - bu bift allein. Denn beine Augen prufen bas Berborgne, Ich bitte bich um einen Freund; benn ich Bin nicht, wie du, allwiffend. Die Gehilfen, Die bu mir zugeordnet haft, mas fie Mir find, weißt bu. Was fie verbienen, haben Sie mir gegolten. Ihre gahmen Lafter. Beherricht vom Zaume, bienen meinen Zweden, Wie beine Wetter reinigen bie Welt. Ich brauche Wahrheit — Ihre stille Quelle Im dunkeln Schutt des Jrrtums aufzugraben, Ift nicht bas Los ber Ronige. Gib mir Den feltnen Mann mit reinem, offnem Bergen, Mit bellem Geift und unbefangnen Augen, Der mir fie finden helfen tann - ich schütte Die Lose auf; lag unter Taufenben. Die um der Hoheit Sonnenscheibe flattern, Den Gingigen mich finden.

(Er öffnet eine Schatulle und nimmt eine Schreibtafel heraus. Rachbem er eine Reitlang barin geblättert.)

Bloke Namen —

Rur Namen stehen hier, und nicht einmal Erwähnung des Berdiensts, dem sie den Platz Auf dieser Tasel danken — und was ist Bergeslicher, als Dankbarkeit? Doch hier Auf dieser andern Tasel les' ich jede Bergehung pünktlich beigeschrieben. Wie? Das ist nicht gut. Braucht etwa das Gedächtnis Der Rache dieser Hilse noch?

Graf Egmont? Was will ber hier? — Der Sieg bei Saint Quentin War längst verwirkt. Ich werf' ihn zu den Toten. (Er löscht biesen Namen aus und schreibt ihn auf bie andere Tafel. Rachbem er weiter gelesen.)

Marquis von Posa? — Posa? — Posa? Kann Ich dies Menschen mich doch kaum besinnen! Und zweisach angestrichen — ein Beweis, Daß ich zu großen Zweden ihn bestimmte! Und, war es möglich? dieser Mensch entzog Sich meiner Gegenwart bis jett? vermied Die Augen seines königlichen Schuldners? Bei Gott, im ganzen Umkreis meiner Staaten Der einz'ge Mensch, ber meiner nicht bedars! Besäh' er Habsucht oder Ehrbegierde, Er wäre längst vor meinem Thron erschienen. Wag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich Entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben.

(Er geht ab.)

#### Der Aubiengfaal.

#### Sechster Auftritt.

Don farlos im Gesprach mit bem Bringen von Barma. Die Gergoge von Alba, Feria und Medina Sidonia. Graf von Lerma und noch andere Granben mit Schriften in ber Sand. Alle ben Rönig erwartenb.

Medina Sidonia (von allen Umfiehenben fichtbar bermieben, wendet fich jum herzog von Alba, ber allein und in fich geffent auf und ab geht).

Sie haben ja ben Herrn gesprochen, Herzog. — Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

Alba. Sehr übel

Für Sie und Ihre Zeitungen.

Medina Sidonia. Im Feuer Des englischen Geschützes war mir's leichter,

Als hier auf diesem Pflaster. (Karlos, der mit stiller Teilnahme auf ihn geblickt hat, nähert sich ihm jetzt und drückt ihm die Hand.)

Warmen Dank

Hur diese großmutsvolle Thräne, Pring. Sie sehen, wie mich alles slieht. Run ift Mein Untergang beschlossen.

Barlos. Hoffen Sie Das beste, Freund, von meines Vaters Gnade Und Ihrer Unschulb. The state of the s

**Bedina Jidonia.** Ich verlor ihm eine Flotte, Wie keine noch im Meer erschien — Was ist Ein Kopf wie dieser gegen siedzig Versunkne Gallionen? — Aber, Prinz — Fünf Söhne, hoffnungsvoll, wie Sie — das bricht Mein Herz —

#### Siebenter Auftritt.

Ber Ronig tommt angelleibet heraus. Bis Morigen.

(Alle nehmen die Hite ab und weichen zu beiben Seiten aus, indem sie einen halben Kreis um ihn bilben. Stillschweigen.)

Binig (ben gangen Rreis flüchtig burchichauenb).

#### Bebedt euch!

(Don Karlos und ber Prinz von Parma nähern sich zuerst und kuffen bem König die Hand. Er wendet sich mit einiger Freundlickleit zu bem letztern, ohne seinen Sohn bemerken zu wollen.)

Gure Mutter, Reffe,

Will wissen, wie man in Madrid mit euch Zufrieden sei.

Parma. Das frage fie nicht eber,

Als nach bem Ausgang meiner ersten Schlacht.

Bonig. Gebt euch gufrieben. Auch an euch wird einft Die Reihe sein, wenn biese Stamme brechen.

(Zum herzog von Feria.)

Was bringt ihr mir?

Jeria (ein Rnie bor bem Ronig beugend).

Der Grokkomtur bes Orbens

Von Calatrava ftarb an biefem Morgen.

Sier folgt fein Ritterfreuz gurud.

Bonig (nimmt ben Orben und fieht im gangen Birtel herum).

Wer wirb

Nach ihm am würdigften es tragen? (Er winkt Alba zu fich, welcher fich vor ihm auf ein Anle nieberläßt, und hangt ihm ben Orben um.)

Herzog,

Ihr seid mein erfter Feldherr — seid nie mehr, So wird euch meine Gnabe niemals fehlen.

(Er wird ben herzog bon Mebina Sibonia gewahr.)

Sieh ba, mein Abmiral!

Medina Sidonia (nabert fich wankend und kniet vor bem Ronige nieber mit ge-

senttem Haupt). Das, großer König, Ift alles, was ich von ber span'schen Jugend Und der Armada wiederbringe.

Sönig (nach einem langen Stillschweigen). Gott Ift über mir — ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Klippen Sie gesenbet — Seib mir willkommen in Madrid.

> (Er reicht ihm bie hand gum Ruffe.) Und Dank.

Daß ihr in euch mir einen würd'gen Diener Erhalten habt! Für biefen, meine Granben, Ertenn' ich ihn, will ich erkannt ihn wiffen.

(Er gibt ihm einen Wint, aufzusiehen und fich zu bebeden — bann wenbet er fich gegen bie anbern.)

Was gibt es noch?

(Bu Don Karlos und bem Prinzen von Parma.) Ich bant' euch, meine Prinzen.

(Diese treten ab. Die noch übrigen Granden nähern sich und überreichen dem König knieend ihre Papiere. Er durchsieht sie flücktig und reicht sie dem Gerzog von Alba.) Legt das im Kabinett mir vor — Bin ich zu Ende?

(Riemanb antwortet.) Wie kommt es benn, daß unter meinen Granden Sich nie ein Marquis Posa zeigt? Ich weiß Recht gut, daß dieser Marquis Posa mir Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Warum erscheint er nicht?

germa. Der Chevalier Ist fürzlich erst von Reisen angelangt, Die er durch ganz Europa unternommen. Soeben ist er in Madrid und wartet Rur auf den öffentlichen Tag, sich zu Den Füßen seines Oberherrn zu werfen.

Ilba. Marquis von Pofa? — Recht! Das ist der kühne Malteser, Ihre Majestät, von dem Der Ruf die schwärmerische That erzählte. Als auf des Ordensmeisters Ausgebot Die Ritter sich auf ihrer Insel stellten, Die Soliman belagern ließ, verschwand Auf einmal von Alcalas hoher Schule Der achtzehnjähr'ge Jüngling. Ungerufen

Schillers Berte. III.

Stand er vor la Balette. "Man kaufte mir Das Kreuz", fagt' er; "ich will es jest verdienen." Von jenen vierzig Rittern war er einer, Die gegen Piali, Ulucciali Und Muftapha und Haffem das Raftell Santt Elmo in brei wiederholten Stürmen Am hohen Mittag hielten. Als es endlich Erftiegen wird und um ihn alle Ritter Gefallen, wirft er fich ins Meer und tommt Allein erhalten an bei la Valette. 3mei Monate barauf verläßt der Feind Die Infel, und ber Ritter tommt zurud, Die angefangnen Studien zu enden. Feria. Und diefer Marquis Pofa war es auch, Der nachher die berüchtigte Berschwörung In Ratalonien entbedt' und blok

Durch seine Fertigkeit allein der Krone Die wichtigfte Proving erhielt.

Ich bin Aönia. Erftaunt — Was ift bas für ein Mensch, ber bas Gethan und unter dreien, die ich frage, Nicht einen einz'gen Neiber hat? — Gewiß! Der Menich befitt ben ungewöhnlichsten Charafter ober keinen — Wunders wegen Muß ich ihn forechen. (Zum Herzog von Alba.) Nach gehörter Messe

Bringt ihn ins Rabinett zu mir.

(Der Bergog geht ab. Der Ronig ruft Feria.)

Und ihr

Nehmt meine Stelle im geheimen Rate, (Er geht ab.) Feria. Der Herr ift heut fehr gnäbig. Medina Sidonia. Sagen Sie:

Er ift ein Gott! - Er ift es mir gewesen. Jeria. Wie fehr verbienen Sie Ihr Glud! Ich nehme Den wärmsten Anteil, Abmiral.

Auch ich. Einer von den Granden.

Ein Zweiter. Ich mahrlich auch.

Ein Dritter. Das Herz hat mir geschlagen.

Ein fo verbienter General!

Der Erfte. Der König

War gegen Sie nicht gnäbig — nur gerecht.

ferma (im Abgehen zu Medina Sibonia). Wie reich find Sie auf einmal durch zwei Worte! (Ame gehen ab.)

#### Das Rabinett bes Ronigs.

#### Achter Auftritt.

Marquis von pofa und Gerzog von Alba.

**Narquis** (im Hereintreten). Mich will er haben? Mich? — Das kann nicht sein, Sie irren sich im Namen — Und was will Er benn von mir?

Alba. Er will Sie kennen lernen. Parquis. Der bloßen Neugier wegen — O, bann schabe Um ben verlornen Augenblick — das Leben Ift so erstaunlich schnell bahin.

Sie Ihrem guten Stern. Der König ist In Ihren Händen. Nühen Sie, so gut Sie können, diesen Augenblick, und sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren. (Er entsernt sich.)

#### Beunter Auftritt.

Der Marquis allein.

Wohl gesprochen, Herzog. Nühen Muß man den Augenblick, der einmal nur Sich bietet. Wahrlich, dieser Höfling gibt Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, doch in dem meinen. (Rach einigem Auf- und Riedergehen.) Wie komm' ich aber hierher? — Gigenfinn Des launenhaften Zufalls wär' es nur,

Des launenhaften Zufalls wär' es nur, Was mir mein Bilb in biefen Spiegeln zeigt? Aus einer Million gerabe mich, Den Unwahrscheinlichsten, ergriff und im Gebächtniffe bes Königs auferweckte? Ein Zufall nur? Vielleicht anch mehr — Und was Ift Zufall anbers, als ber rohe Stein, Der Leben annimmt unter Bilbners Hand? Den Jufall gibt die Vorsehung — zum Zwecke Muß ihn der Mensch gestalten — Was der König Mit mir auch wollen mag, gleichviel! — Ich weiß, Was ich — ich mit dem König soll — und wär's Auch eine Feuerstocke Wahrheit nur, In des Despoten Seele kühn geworfen — Wie fruchtbar in der Vorsicht Hand! So könnte, Was erst so grillenhaft mir schien, sehr zweckvoll Und sehr besonnen sein. Sein oder nicht — Gleichviel! In diesem Glauben will ich handeln.

(Er macht einige Gange durch das Zimmer und bleibt endlich in ruhiger Betrachstung vor einem Gemälbe stehen. Der König erscheitnt in dem angrenzenden Zimmer, wo er einige Besehle gibt. Alsdann tritt er herein, steht an der Thüre still und sleht dem Marauls eine Zeitlang au. ohne von ihm bemerkt zu werden.)

# Behnter Auftritt.

Aer König und Marquis von Pofa.

(Diefer geht bem König, sobalb er ihn gewahr wirb, entgegen und läßt sich vor ihm auf ein Anie nieber, steht auf und bleibt ohne Zeichen ber Berwirrung vor ihm stehen.)

Bonig (betrachtet ihn mit einem Blid ber Berwunderung).

\_\_ Mich schon gesprochen also?

Marquis. Nein.

Sönig. Ihr machtet Um meine Krone euch verbient. Warum Entziehet ihr euch meinem Dank? In meinem Gebächtnis brängen sich ber Menschen viel. Allwissend ift nur Einer. Euch kam's zu, Das Auge eures Königes zu suchen. Weswegen thatet ihr das nicht?

**Marquis.** Es find Zwei Tage, Sire, baß ich ins Königreich Zurück gekommen.

Bönig. Ich bin nicht gesonnen, In meiner Diener Schulb zu stehn — Erbittet Euch eine Gnabe.

Marquis. Ich genieße bie Gesetze. Sönig. Dies Recht hat auch ber Mörber. Marquis.

Wie viel mehr

Der gute Burger! - Sire, ich bin gufrieben.

König (für fic). Biel Selbstgefühl und fühner Mut, bei Gott! Doch bas war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiben, Wenn auch ber Becher überschäumt - Ihr tratet Aus meinen Dienften, bor' ich?

Marquis. Ginem Beffern

Den Plat zu räumen, zog ich mich zurude. Bonig. Das thut mir leib. Wenn folche Ropfe feiern, Wie viel Verluft für meinen Staat — Vielleicht Befürchtet ihr, die Sphäre zu verfehlen, Die eures Geiftes murbig ift.

Marquis. O nein! Ich bin gewiß, bag ber erfahrne Renner, In Menschenseelen, feinem Stoff, geubt, Beim erften Blide wird gelesen haben, Was ich ihm taugen kann, was nicht. Ich fühle Mit bemutsvoller Dankbarkeit die Gnabe, Die Gure konigliche Majeftat Durch diefe ftolze Meinung auf mich häufen; Doch - (Er balt inne.)

Könia. Ihr bedenket euch?

**Marquis.** Ich bin — ich muß Gefteben, Sire - fogleich nicht vorbereitet, Was ich als Bürger biefer Welt gebacht, In Worte Ihres Unterthans zu kleiben. — Denn bamals, Sire, als ich auf immer mit Der Krone aufgehoben, glaubt' ich mich Auch ber Notwendigkeit entbunden, ihr Bon biefem Schritte Grunbe anzugeben. Bonig. So ichwach find diefe Grunde? Fürchtet ihr Dabei zu magen?

Marquis. Wenn ich Zeit gewinne, Sie zu erschöpfen, Sire - mein Leben bochftens. Die Wahrheit aber fet' ich aus, wenn Sie Mir diese Gunft verweigern. Zwischen Ihrer Ungnabe und Geringschätzung ift mir Die Wahl gelaffen — Muß ich mich entscheiben, So will ich ein Berbrecher lieber als Ein Thor von Ihren Augen geben.

Nun? Adnia (mit erwartenber Miene). Marquis. - 3ch fann nicht Fürftenbiener fein. (Der Ronig fiebt ihn mit Erftaunen an.)

Ich will Den Raufer nicht betrügen, Sire. — Wenn Sie Mich anzuftellen würdigen, fo wollen Sie nur die vorgewogne That. Sie wollen Nur meinen Arm und meinen Mut im Felbe, Nur meinen Ropf im Rat. Nicht meine Thaten, Der Beifall, ben fie finden an bem Thron. Soll meiner Thaten Endzweck fein. Mir aber, Mir hat die Tugend eignen Wert. Das Glück, Das ber Monarch mit meinen Sanden pflanzte, Erfcuf' ich felbft, und Freude mare mir Und eigne Wahl, was mir nur Pflicht fein follte. Und ift bas Ihre Meinung? Ronnen Sie In Ihrer Schöpfung frembe Schöpfer bulben? Ich aber foll jum Meißel mich erniebern, Wo ich ber Runftler konnte fein? — 3ch liebe Die Menscheit, und in Monarchieen barf 3ch niemand lieben als mich felbft.

Rönia. Dies Keuer Ift lobenswert. Ihr möchtet Gutes ftiften. Wie ihr es ftiftet, tann bem Batrioten, Dem Weisen gleichviel heißen. Suchet euch Den Poften aus in meinen Ronigreichen, Der euch berechtigt, diesem ebeln Triebe

Genug zu thun.

3ch finbe feinen. Marquis.

Mönia. Mie? marquis. Was Gure Majeftat durch meine Hand Berbreiten — ift bas Menfchenglud? Ift bas Dasfelbe Glud, bas meine reine Liebe Den Menfchen gonnt? - Bor biefem Glücke wurbe Die Majestät erzittern - Rein! Gin neues Erfcuf ber Rrone Politit - ein Glud, Das fie noch reich genug ift auszuteilen, Und in bem Menfchenherzen neue Triebe, Die fich von biefem Glude ftillen laffen. In ihren Müngen läßt fie Wahrheit schlagen,

Die Wahrheit, die sie bulden kann. Verworfen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch, was der Krone frommen kann — ist das Auch mir genug? Darf meine Bruderliebe Sich zur Verkürzung meines Bruders borgen? Weiß ich ihn glücklich — eh' er benken darf? Mich wählen Sie nicht, Sire, Glückseligkeit, Die Sie uns prägen, auszustreun. Ich muß Mich weigern, diese Stempel auszugeben. — Ich kann nicht Fürstendiener sein.

Sönig (etwas rasch). Ein Protestant. Ihr seid

Marquis (nach einigem Bebenten). Ihr Glaube, Sire, ift auch Der meinige. (Rach einer Baufe.)

Ich werbe mißverstanben. Das war es, was ich fürchtete. Sie sehen Bon den Geheimnissen der Majestät Durch meine Hand den Schleier weggezogen. Wer sichert Sie, daß mir noch heilig heiße, Was mich zu schreden ausgehört? Ich din Gefährlich, weil ich über mich gedacht. — Ich din es nicht, mein König. Meine Wünsche Verwesen hier.

(Die Hand auf die Bruft gelegt.)
Die lächerliche Wut
Der Neuerung, die nur der Ketten Laft,
Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert,
Wirb mein Blut nie erhizen. Das Jahrhundert Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe, Ein Bürger derer, welche kommen werden. Kann ein Gemälde Ihre Ruhe trüben? — Ihr Utem löscht es aus.

Bonig. Bin ich ber Erfte, Der euch von bieser Seite kennt?

Marquis. Ja! Von biefer —

Bonig (fleht auf, macht einige Schritte und bleibt bem Marquis gegenüber stehen. Für sich). Neu zum wenigsten ist bieser Ton! Die Schmeichelei erschödpft sich. Nachzuahmen Erniedrigt einen Mann von Kopf. — Auch einmal Die Probe von dem Gegenteil. — Warum nicht? Das Überraschende macht Glück. — Wenn ihr Es so verstehet, gut, so will ich mich Auf eine neue Krondedienung richten — Den starken Geist —

Ich hore, Sire, wie klein, Marquis. Wie niedrig Sie von Menschenwürde benten, Selbst in bes freien Mannes Sprache nur Den Runftgriff eines Schmeichlers feben, und Mir beucht, ich weiß, wer Sie bagu berechtigt. Die Menschen zwangen Sie bazu; die haben Freiwillig ihres Abels fich begeben, Freiwillia fich auf diese niebre Stufe Berabgestellt. Erschroden flieben fie Bor bem Gefpenfte ihrer innern Große, Gefallen fich in ihrer Armut, schmuden Mit feiger Weisheit ihre Retten aus, Und Tugend nennt man, fie mit Anftand tragen. So überkamen Sie die Welt. So ward Sie Ihrem großen Vater überliefert. Wie könnten Sie in dieser traurigen Berftummlung - Menfchen ehren?

Sönig. Etwas Wahres Find' ich in biesen Worten.

Kind' ich in diesen Worten.
Karquis.

Da Sie den Menschen aus des Schöpfers Hand
In Ihrer Hände Werf verwandelten,
Und dieser neugegossnen Kreatur
Jum Gott sich gaben — da versahen Sie's
In etwas nur: Sie blieben selbst noch Mensch —
Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie fuhren fort
Als Sterblicher zu leiden, zu begehren;
Sie brauchen Mitgefühl — und einen Gott
Kann man nur opfern — zittern — zu ihm beten!
Vereuenswerter Tausch! Unselige
Verdrechung der Natur! — Da Sie den Menschen
Ju ihrem Saitenspiel herunterstürzten,
Wer teilt mit Ihnen Harmonie?

**Bönig.** (Bei Gott, Er greift in meine Seele!) Marquis. Aber Ihnen
Bebeutet dieses Opfer nichts. Dafür
Sind Sie auch einzig — Ihre eigne Gattung —
Um diesen Preis sind Sie ein Gott. — Und schrecklich,
Wenn das nicht wäre — wenn für diesen Preis,
Für das zertretne Glück von Millionen,
Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Freiheit,
Die Sie vernichteten, das einz'ge wäre,
Das Ihre Wünsche reisen kann? — Ich bitte,
Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand

Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand Reißt mich bahin. Mein Herz ift voll — ber Reiz

Bu machtig, bor bem Gingigen gu fteben,

Dem ich es öffnen möchte.

(Der Graf von Lerma tritt herein und spricht einige Worte leise mit bem König. Dieser gibt ihm einen Wint, sich zu entfernen, und bleibt in seiner vorigen Stellung sigen.)

König (zum Marquis, nachben Lerma weggegangen). Rebet auß! Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Ich fühle, Sire, — den ganzen Wert — König. Bollenbet!

Ihr hattet mir noch mehr zu fagen.

Marquis. Sire!

Jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. — So viele reiche, blühende Provinzen!

Ein fraftiges, ein großes Bolf — und auch Ein gutes Bolf — und Bater biefes Bolfes,

Das, dacht' ich, das muß göttlich sein! — Da stieß Ich auf verdrannte menschliche Gebeine —

(hier schweigt er ftill; seine Augen ruhen auf bem König, ber es versucht, biesen Blid zu erwibern, aber betroffen und verwirrt zur Erbe sieht.)

Sia zie kribben, wet verigen mb de keinter zie kein Eie haben recht. Sie müffen. Daß Sie können, Was Sie zu müffen eingesehn, hat mich Mit schauernber Bewunderung durchbrungen. O schade, daß, in seinem Blut gewälzt, Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist Des Opferers ein Loblied anzustimmen! Daß Menschen nur — nicht Wesen höhrer Art — Die Weltgeschichte schreiben! — Sanstere Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten; Die bringen mildre Weisheit; Bürgerglück Wird dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln,

Sie waren gut.

Der karge Staat mit seinen Rinbern geigen, Und die Notwendigkeit wird menschlich fein. gonig. Wann, benft ihr, wurden biefe menfchlichen Jahrhunderte ericheinen, hatt' ich bor Dem Fluch bes jekigen gezittert? Sehet In meinem Spanien euch um. Sier blüht Des Bürgers Glück in nie bewölktem Frieden; Und biefe Ruhe gonn' ich ben Flamanbern. marquis (fonen). Die Ruhe eines Kirchhofs! Und Sie hoffen, Bu endigen, was Sie begannen? hoffen, Der Chriftenheit gezeitigte Bermandlung, Den allgemeinen Frühling aufzuhalten. Der bie Geftalt ber Welt verjungt? Sie wollen Allein in ganz Europa — fich dem Rabe Des Weltverhangniffes, bas unaufhaltsam In vollem Laufe rollt, entgegenwerfen? Mit Menschenarm in feine Speichen fallen? Sie werben nicht! Schon flohen Taufenbe Aus Ihren Ländern froh und arm. Der Bürger, Den Sie verloren für ben Glauben, mar Ihr edelfter. Mit offnen Mutterarmen Empfängt bie Fliebenben Glifabeth, Und furchtbar blüht durch Künste unsers Landes Britannien. Verlaffen von dem Aleif Der neuen Chriften, liegt Granaba bbe, Und jauchzend fieht Europa feinen Feind An felbstaeschlagnen Wunden sich verbluten. (Der Ronig ift bewegt; ber Marquis bemerkt es und tritt einige Schritte naber.) Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit, Und faen Tob? Gin fo erzwungnes Werf Wird feines Schopfers Geift nicht überbauern. Dem Undank haben Sie gebaut — umsonst Den harten Rampf mit der Natur gerungen, Umfonft ein großes königliches Leben Berftorenden Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ift mehr, als Sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Banbe wird er brechen Und wieberforbern fein geheiligt Recht. Bu einem Rero und Bufiris wirft Er Ihren Namen, und — bas schmerzt mich; benn

Bonig. Wer hat euch beffen fo

Gewiß gemacht?

Marquis (mit Feuer). Ja, beim Allmächtigen!
Ja — ja — ich wieberhol' es. Geben Sie,
Was Sie uns nahmen, wieber! Laffen Sie,
Großmütig, wie der Starke, Menschenglück
Aus Ihrem Füllhorn strömen — Geister reisen
In Ihrem Weltgebäude! Geben Sie,
Was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie
Von Millionen Königen ein König.

(Er nabert fich ihm tubn und indem er feste und feurige Blide auf ihn richtet.)

O, könnte die Beredsamkeit von allen Den Tausenden, die dieser großen Stunde Teilhaftig sind, auf meinen Lippen schweben, Den Strahl, den ich in diesen Augen merke, Jur Flamme zu erheben! — Geben Sie Die unnatürliche Bergöttrung auf, Die uns vernichtet! Werden Sie uns Muster Des Ewigen und Wahren! Niemals — niemals Besaß ein Sterblicher so viel, so göttlich Es zu gebrauchen. Alle Könige Europens huldigen dem spanischen Ramen. Gehn Sie Europens Königen voran. Ein Federzug von dieser Hand, und neu Erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. —

(Sich ihm zu Füßen wersenb.) **Sönig** (überrascht, das Gesicht weggewandt und dann wieder auf den Marquis gescheftet). Sonderbarer Schwärmer! Doch — stehet auf — ich —

Marquis. Sehen Sie fich um In seiner herrlichen Natur! Auf Freiheit
Ist sie gegründet — und wie reich ist sie
Durch Freiheit! Er, der große Schödser, wirst
In einen Tropsen Tau den Wurm und läßt
Roch in den toten Käumen der Berwesung
Die Willfür sich ergößen — Ihre Schödsfung,
Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes
Erschrecht den Herrn der Christenheit — Sie müssen
Bor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit

Entzückenbe Ericheinung nicht zu ftoren -Er lakt bes Ubels grauenvolles Beer In feinem Weltall lieber toben - ihn, Den Rünftler, wird man nicht gewahr, bescheiben Berhullt er fich in emige Befebe; Die fieht ber Freigeift, boch nicht ihn. Wozu Gin Bott? fagt er: bie Welt ift fich genug. Und feines Chriften Andacht hat ihn mehr, Mls biefes Freigeifts Lafterung, gepriefen. Bonig. Und wolltet ihr es unternehmen, bies Erhabne Mufter in ber Sterblichkeit

In meinen Staaten nachzubilben? Marquis.

Sie tonnen es. Wer anbers? Weihen Sie Dem Glück ber Bolker bie Regentenfraft, Die — ach fo lang — bes Thrones Größe nur Gewuchert hatte - ftellen Sie ber Menfcheit Berlornen Abel wieder ber. Der Bürger Sei wieberum, mas er zuvor gewesen, Der Krone Aweck - ihn binde feine Pflicht. Als feiner Brüber gleich ehrwürd'ge Rechte.1 Wenn nun ber Menich, fich felbit gurudgegeben, Bu feines Werts Gefühl erwacht — ber Freiheit Erhabne, ftolge Tugenben gebeiben -Dann, Sire, wenn Sie jum gludlichsten ber Welt Ihr eignes Königreich gemacht - bann ift Ge Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen. Bonig (nach einem großen Stillichweigen).

3ch ließ euch bis jum Enbe reben - Anbers,

1 Die erfte Ausgabe enthält hier noch folgenbe Stelle: Der Landmann rubme fic bes Bflugs und gonne Dem Rönig, ber nicht Lanbmann ift, bie Rrone. In feiner Bertftatt traume fich ber Runfiler Bum Bilbner einer ichonern Belt. Den Flug Des Denters bemme ferner teine Schrante, MIS bie Bebingung enblicher Naturen. Richt in ber Baterforge ftillem Rreis Ericeine ber gefronte Frembling. Die Erlaub' er fich, ber Liebe beilige Mufterien unebel gu befchleichen. Die Menichheit zweifle, ob er ift. Belohnt Durch eignen Beifall, berge fich ber Rünftler Der angenehm betrogenen Majdine.

Begreif' ich wohl, als fonft in Menfchentopfen, Malt fich in biesem Ropf bie Welt - auch will 3ch frembem Dagftab euch nicht unterwerfen. 3ch bin ber Erfte, bem ihr euer Innerftes Enthüllt. 3ch glaub' es, weil ich's weiß. Um biefer Enthaltung willen, folde Meinungen, Dit foldem Teuer boch umfaßt, verschwiegen Bu haben bis auf biefen Tag - um biefer Beideibnen Rlugheit willen, junger Mann, Will ich bergeffen, bag ich fie erfahren Und wie ich fie erfahren. Stehet auf. 3d will ben Jungling, ber fich übereilte, MIS Greis und nicht als Ronig wiberlegen. 3ch will es, weil ich's will - Gift alfo felbit. Find' ich, tann in gutartigen Naturen Bu etwas Befferm fich verebeln - Aber Flieht meine Inquifition. - Es follte Mir leib thun -

Marquis. Wirklich? Sollt' es bas?

Sönig (in seinem Andlie versoren). Ich habe Solch einen Menschen nie gesehen. — Nein, Nein, Marquis! Ihr thut mir zu viel. Ich will Richt Nero sein. Ich will es nicht sein — will Es gegen euch nicht sein. Nicht alle Glückseit soll unter mir verdorren. Ihr seldst, ihr sollet unter meinen Augen Fortsahren dürsen, Mensch zu sein.

**Marquis** (valg). Und meine Mitbürger, Sire? — O! nicht um mich war mir's Zu thun, nicht meine Sache wollt ich führen. Und Jhre Unterthanen, Sire? —

Bönig. Und wenn Ihr so gut wisset, wie die Folgezeit Wich richten wird, so lerne sie an euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand.

Parquis. O! ber gerechtefte Der Könige sei nicht mit einemmale Der ungerechteste — in Ihrem Flandern Sind tausend Bessere als ich. Nur Sie — Darf ich es frei gesteheu, großer König? Sie fehn jest unter biefem fanftern Bilbe-Bielleicht zum erstenmal bie Freiheit.

Sönig (mit gemitbertem Ernft).

Bon biesem Inhalt, junger Mann. — Ich weiß, Ihr werbet anders benken, kennet ihr Den Menschen erst, wie ich — Doch hätt' ich euch Nicht gern zum letztenmal gesehn. Wie fang' ich Es an, euch zu verbinden?

**Marquis.** Laffen Sie Mich, wie ich bin. Was wär' ich Ihnen, Sire, Wenn Sie auch mich beftächen?

**Bönig.** Diesen Stolz Extrag' ich nicht. Ihr seid von heute an In meinen Diensten — Keine Einwendung! Ich will es haben.

> (Nach einer Pause.) Aber wie? Was wollte

Ich benn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Haufe?

(Da fich ber Marquis zu bebenken scheint.)

Doch — wär' ich auch vor allen Bätern ber Unglücklichste, kann ich nicht glücklich sein Als Gatte?

Marquis. Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, Wenn der Besitz der Liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht Zu diesem Namen geben, Sire, so sind Sie Der Glücklichste durch beides.

König (mit finstrer Wiene). Rein, ich bin's nicht! Und daß ich's nicht bin, hab' ich tieser nie Gefühlt, als eben jest —

(Mit einem Blid ber Wehmut auf bem Marquis verweisenb.) Marquis. Der Prinz benkt ebel Und gut. Ich hab' ihn anders nie gefunden. Sönig. Ich aber hab' es — Was er mir genommen, Kann keine Krone mir ersetzen — eine So tugendhafte Königin! Marquis.

Wer fann

Es magen, Sire?

Jönig. Die Welt! Die Läfterung!
Ich selbst! — Hier liegen Zeugnisse, die ganz
Unwidersprechlich sie verdammen; andre
Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste
Wich süchten lassen — Aber, Marquis — schwer,
Schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben.
Wer klagt sie an? — Wenn sie — sie fähig sollte
Gewesen sein, so tief sich zu entehren,
O, wie viel mehr ist mir zu glauben dann
Erlaubt, daß eine Eboli verleumdet?
Hat weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet?
Mein Weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet?
Mein Weiß ist mehr wert, als sie alle.

Und etwas lebt noch in des Weides Seele, Das über allen Schein erhaben ift Und über alle Läfterung — es heißt

Weibliche Tugend.

Sönig. Ja! Das sag' ich auch.
So tief, als man die Königin bezichtigt,
Herabzufinken, kostet viel. So leicht,
Als man mich überreden möchte, reißen
Der Ehre heil'ge Bande nicht. Ihr kennt
Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir Schon längst gemangelt, ihr seid gut und fröhlich,
Und kennet doch den Menschen auch — drum hab'
Ich euch gewählt —

Marquis (überrascht und erschroden). Mich, Sire?

Bönig.

Bor eurem Herrn und habt nichts für euch selbst Erbeten — nichts. Das ist mir neu — Ihr werdet Gerecht sein. Leidenschaft wird euren Blick Richt irren — Dränget euch zu meinem Sohn, Ersorscht das Herz der Königin. Ich will Sulmacht senden, seine geheim zu sprechen. Und Bollmacht senden, sein eine Sode.)

Rarquis.

Rann ich es mit einer Erstüllten Hoffnung? — dann ist dieser Tag Der schönste meines Lebens.

Bonig (reicht ihm bie hand zum kuffe). Er ist kein Berlorner in bem meinigen.

> (Der Marquis steht auf unb geht. Graf Lerma tritt herein.) Der Ritter

Wird fünftig ungemelbet vorgelaffen.

# Dierter Akt.

Saal bei ber Ronigin.

### Erfter Auftritt.

Die Königin. Die Gerjogin Glinarez. Die Prinzeffin von Choli. Die Grafin dneuten und noch anbere Damen.

gonigin (gur Oberhofmeisterin, inbem fie auffteht).

Der Schlüffel fand sich also nicht? — So wird Man die Schatulle mir erbrechen muffen,

Und amar fogleich -

(Da sie die Prinzessin von Eboli gewahr wird, welche sich ihr nähert und ihr die Hand füßt.)

Willtommen, liebe Fürstin.

Mich freut, Sie wieder hergeftellt gu finden —

Zwar noch sehr blaß —

Juentes (etwas tūctich). Die Schulb bes bosen Fiebers,

Das gang erftaunlich an die Nerven greift.

Nicht wahr, Prinzesfin?

Sönigin. Sehr hab' ich gewünscht,

Sie zu besuchen, meine Liebe — Doch

Ich darf ja nicht.

Olivarez. Die Fürftin Choli

Litt wenigstens nicht Mangel an Gesellschaft. — Königin. Das glaub' ich gern. Was haben Sie? Sie zittern.

Cboli. Nichts — gar nichts, meine Königin. Ich bitte

Um die Erlaubnis, wegzugeben.

Königin. Sie

Berhehlen uns, find kränker gar, als Sie Uns glauben machen wollen? Auch das Stehn Wird Ihnen fauer. Helfen Sie ihr, Gräfin,

Auf dieses Taburett fich niedersegen.

Choli. Im Freien wird mir beffer.

(Sie geht ab.)

Bonigin. Folgen Sie

Ihr, Grafin — Welche Anwandlung!

(Ein Page tritt herein und fpricht mit ber herzogin, welche fich alsbann gur Ronigin wenbet.)

Olivarez.

Der Marquis

Bon Posa, Ihre Majestät — Er kommt Bon Seiner Majestät dem König. önigin. Ich

Hönigin. Erwart' ihn.

(Der Bage geht ab und öffnet bem Marquis die Thure.

#### 3meiter Auftritt.

Marquis von Hofa. Bie Horigen.

(Der Marquis läßt sich auf ein Anie vor der Königin nieder, welche ihm einen Wint gibt, aufzusiehen.)

Bonigin. Was, ift meines Herrn Befehl?

**Marquis.** Mein An An Ihre königliche Majestät allein.

(Die Damen entfernen fich auf einen Wint ber Ronigin.)

# Dritter Auftritt.

Bie Konigin. Marquis von Hofa.

Bonigin (voll Berwunberung).

Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abaeschickt vom Könia?

Marquis. Dünft

Das Ihro Majestät so sonderbar?

Mir ganz und gar nicht.

**Sönigin.** Nun so ist die Welt Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und er — Ich muß gesteben —

**Barquis.** Daß es feltsam klingt? Das mag wohl sein. — Die gegenwärt'ge Zeit Ift noch an mehrern Wunderdingen fruchtbar.

Bonigin. An größern faum.

Schillers Berte. III.

Marquis. Gefest, ich hätte mich Betehren lassen endlich — wär' es mübe, Un Philipps Hof den Sonderling zu spielen? Den Sonderling! Was heißt auch das? Wer sich Den Wenschen nütlich machen will, muß doch Zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen. Wozu der Sette prahlerische Tracht? Geset — wer ist von Eitelkeit so frei, Um nicht für seinen Glauben gern zu werben? — Geset, ich ginge damit um, den meinen Auf einen Thron zu setzen?

Bönigin. Rein! — Nein, Marquis, Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich biefer Unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie find Der Träumer nicht, ber etwas unternähme, Was nicht geendigt werden kann.

Marquis. Das eben

War' noch die Frage, bent' ich. Königin. Was ich höchstens Sie zeihen könnte, Marquis — was von Ihnen Mich fast befremben könnte, ware — ware —

Marquis. Zweideutelei. Rann fein,

Bönigin. Unreblichfeit Jum wenigsten. Der König wollte mir Wahrscheinlich nicht burch Sie entbieten lassen, Was Sie mir fagen werben.

Marquis. Rein.

Bönigin. Und kann Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich — verzeihen Sie mir diesen Zweifel — Ihr ebler Stolz zu diesem Amte vorgen? Kaum glaub' ich es.

Marquis. Auch ich nicht, wenn es hier Rur gelten foll, ben König zu betrügen. Doch bas ift meine Meinung nicht. Ihm selbst Gebenk' ich biesmal redlicher zu bienen, Alls er mir aufgetragen hat.

Königin. Daran Erfenn' ich Sie, und nun genug! — Was macht er? Marquis. Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr balb An meiner strengen Richterin gerächt. Was ich so sehr nicht zu erzählen eile, Eilt Ihre Majestät, wie mir geschienen, Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch Gehört muß es boch werben! Der Monarch Läßt Ihre Majestät ersuchen, bem Ambassabeur von Frankreich kein Gehör Kür heute zu bewilligen. Das war Mein Auftrag, Er ist abgethan.

Königin. Und das Ift alles, Marquis, was Sie mir von ihm Zu fagen haben?

Marquis. Alles ungefähr, Was mich berechtigt, hier zu sein.

Bönigin. Ich will Mich gern bescheiben, Marquis, nicht zu wissen, Was mir vielleicht Geheimnis bleiben muß —

Marquis. Das muß es, meine Königin — Zwar, wären Sie nicht Sie selbst, ich würde eilen, Sie Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — boch Das braucht es nicht bei Ihnen. Die Gesahr Mag auf- und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie ersahren. Alles dies Ist ja nicht so viel wert, den goldnen Schlaf Bon eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt.

Prinz Rarlos — Wie verließen Sie ihn?

Marquis.

Den einz'gen Weisen seiner Zeit, bem es Berbrechen ist, die Wahrheit anzubeten — Und eben so beherzt, für seine Liebe, Wie jener für die seinige zu sterben. Ich bringe wenig Worte — aber hier, Hier ist er selbst.

(Er gibt ber Ronigin einen Brief.)

Sonigin (nachbem fie ihn gelefen).

Er muß mich sprechen, fagt er.

Marquis. Das fag' ich auch.

Wie

Wird es ihn gludlich machen, Königin. Wenn er mit seinen Augen fieht, daß ich Es auch nicht bin?

**M**arouis. Nein — aber thätiger Soll es ihn machen und entschloffner.

Aöniain.

Wie? Marquis. Der Herzog Alba ist ernannt nach Flandern.

Bönigin. Ernannt — fo hör' ich.

Wiberrufen tann Marquis. Der Rönig nie. Wir fennen ja ben Rönig.

Doch mahr ift's auch: hier barf ber Pring nicht bleiben -Sier nicht, jest vollends nicht - und Flanbern barf Nicht aufgeopfert werben.

Ihnen,

Wiffen Sie Königin.

Es zu verhindern?

Ja — vielleicht. Das Mittel Marquis. Ift faft fo folimm, als die Gefahr. Es ift Berwegen, wie Berzweiflung. — Doch ich weiß Von keinem andern.

Rennen Sie mir's. Aöniain.

Marquis. Nur Ihnen, meine Königin, wag' ich Es zu entbeden. Nur von Ihnen tann Es Rarlos hören, ohne Abiden hören. Der Name freilich, ben es führen wird.

Alingt etwas rauh gönigin. Rebellion -

Er foll Marquis. Dem König ungehorsam werben, soll Nach Bruffel heimlich fich begeben, wo

Mit offnen Armen die Mamander ibn Erwarten. Alle Niederlande stehen Auf seine Losung auf. Die gute Sache Wird ftart burch einen Königssohn. Er mache Den span'schen Thron burch seine Waffen gittern.

Was in Mabrid der Vater ihm verweigert. Wird er in Bruffel ihm bewilligen.

Aönigin. Sie sprachen Ihn heute und behaupten bas? Marquis. Weil ich

Ihn heute sprach.

Bönigin (nach einer Pause). Der Plan, ben Sie mir zeigen, Erschreckt unb — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, Daß Sie nicht unrecht haben. — Die Ibee Ist kühn, und eben barum, glaub' ich, Gefällt sie mir. Ich will sie reisen lassen. Weiß sie ber Prinz?

Marquis. Er follte, war mein Plan, Aus Ihrem Mund zum erstenmal fie hören.

gonigin. Unftreitig! Die Jbee ift groß. — Wenn anbers Des Prinzen Jugenb —

Marquis. Schabet nichts. Er findet Dort einen Egmont und Oranien, Die braben Krieger Kaiser Karls, so klug

Im Rabinett als fürchterlich im Felbe. Königin (mit Lebhaftigkeit).

Rein! die Idee ist groß und schön — Der Prinz Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Rolle, Die man hier in Madrid ihn spielen sieht, Drückt mich an seiner Statt zu Boden — Frankreich Bersprech' ich ihm; Savohen auch. Ich bin Ganz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln. — Doch dieser Anschlag fordert Gelb.

Auch bas liegt schon

Marquis. Bereit —

gonigin. Und bagu weiß ich Rat.

Marquis. So barf ich Bu ber Zusammentunft ihm Hoffnung geben?

Bonigin. Ich will mir's überlegen.

Marquis. Rarlos bringt

Auf Antwort, Ihre Majestät. — Ich hab' Ihm zugesagt, nicht leer zurückzukehren.

3wei Zeilen find für jeht genug — Zönigin (nachdem sie geschrieben). Werb' ich

Sie wieberfehn?

**Marquis.** So oft Sie es befehlen. Königin. So oft — so oft ich es befehle? — Marquis! Wie muß ich biese Freiheit mir erklären?

Marquis. So arglos, als Sie immer können. Wir Genießen fie — bas ift genug — bas ift Für meine Königin genug. Königin (abbrechend). Wie follt' es Mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich Noch diese Zuslucht in Europa bliebe! Wenn sie durch ihn es bliebe!— Rechnen Sie Auf meinen stillen Anteil—

Marquis (mit Feuer). D, ich mußt' es,

3ch mußte hier verftanden werben — Bergogin Olivarez (ericeint an ber Thure).

Bonigin (fremd jum Marquis). Was Bon meinem Herrn, bem König, kommt, werb' ich

Bon meinem Herrn, dem König, kommt, werd' ich Als ein Gefet verehren. Gehen Sie, Ihm meine Unterwerfung zu verfichern! (Sie gibt ihm einen Wink. Der Marquis geht ab.)

#### Galerie.

### Dierter Auftritt.

#### Bon Aarlos unb Graf Lerma.

Harlos. Hier find wir ungeftört, Bas haben Sie Mir zu entbecen?

Kerma. Gure Hoheit hatten An biesem Hofe einen Freund.

Karlos (flugt). Den ich

Nicht wüßte! — Wie? Was wollen Sie damit? Lerma. So muß ich um Bergebung bitten, daß Ich mehr erfuhr, als ich erfahren durfte.

Ich mehr ersuhr, als ich ersahren durfte Doch, Eurer Hoheit zur Beruhigung,

Ich hab' es wenigstens von treuer Hand Denn, turz, ich hab' es von mir selbst.

garlos. Bon wem

Ift denn die Rede?

germa. Marquis Poja — Karlos. Nun

Lerma. Wenn etwa mehr, als jemand wiffen barf, Bon Eurer Soheit ihm bewuft sein sollte,

Wie ich beinahe fürchte —

garlos. Wie Sie fürchten?

germa. — Er war beim Ronig.

Anrios. So?

Amei volle Stunden, Lerma. Und in fehr beimlichem Gefprach.

Wahrhaftia?

Lerma. Es war von feiner Rleinigkeit die Rebe.

Karlos. Das will ich glauben. Ihren Namen, Pring, Lerma.

Bort' ich zu öfternmalen.

Soffentlich Rarlos.

Rein fcblimmes Zeichen.

Auch ward heute Moraen Lerma.

Im Schlafgemache Seiner Majestät Der Königin fehr rätselhaft erwähnt. Karlos (tritt befturgt gurud). Graf Lerma?

Als ber Marquis weggegangen, Lerma.

Empfing ich ben Befehl, ihn fünftighin Unangemelbet vorzulassen.

Das Aarlos.

Ist wirklich viel.

Gang ohne Beifpiel, Pring. Lerma. So lang mir benkt, daß ich bem König biene.

Karlos. Viel! Wahrlich viel! - Und wie? wie, fagten Sie, Wie ward der Königin erwähnt?

Nein, Pring, Lerma (tritt gurud). Rein! Das ift wiber meine Pflicht.

Wie feltfam! Aarlos. Sie fagen mir bas eine und verhehlen

Das anbre mir.

Das erste war ich Ihnen, Lerma. Das zweite bin ich bem Monarchen schulbig.

Karlos. — Sie haben recht.

Den Marquis hab' ich awar ferma.

Als Mann von Chre ftets gefannt. Dann haben Aarlos.

Sie ihn fehr gut gekannt.

Jedwebe Tugend Lerma. Ist fleckenfrei — bis auf den Augenblick Der Brobe.

Auch wohl hier und ba noch brüber. Aarlos. germa. Und eines großen Ronigs Gunft buntt mir Der Frage wert. Un biefem goldnen Angel Sat manche ftarte Tugend fich verblutet.

Karlos. O ja.

Oft fogar ift es weise, zu entbeden, Lerma.

Was nicht verschwiegen bleiben kann.

Ja, weise!

Aarlos. Doch, wie Sie fagen, haben Sie ben Marquis

Als Mann von Chre nur gekannt?

Ist er

Lerma. Es noch, fo macht mein Zweifel ihn nicht schlechter, Und Sie, mein Pring, gewinnen doppelt. (Er will gehen.) Sarlos (folgt ihm gerührt und brückt ihm bie Sanb).

Gewinn' ich, ebler, murb'ger Mann — ich febe Um einen Freund mich reicher, und es kostet Mir ben nicht, ben ich schon besag. (Berma geht ab.)

#### Jünfter Auftritt.

Marquis von Bofa tommt burch bie Galerie. Rarlos.

Marquis. Rarl! Rarl! Marlos. Wer ruft? Ah, du bift's! Eben recht. Ich eile

Boraus ins Klofter. Romm balb nach. (Er will fort.) Marguis. Nur awei

Minuten — bleib.

Wenn man uns überfiele -Aarlos. Man wirb boch nicht. Es ift fogleich geschehen. Marquis.

Die Rönigin -Du warft bei meinem Bater? Aarlos.

Marquis. Er ließ mich rufen; ja.

Nun? Aarlos (voll Erwartung).

Es ift richtig. Marauis.

Du wirst sie sprechen.

Und ber Rönig? Was Aarlos.

Will benn ber König?

Der? Richt viel. - Neugierbe, **M**arquis. Bu miffen, wer ich bin. - Dienftfertigfeit

Die bu

Von unbestellten guten Freunden. Was

Weiß ich? Er bot mir Dienfte an. Aarlos.

Doch abgelehnt?

Berfteht fich. Marquis.

Aarlos.

Und wie kamt

3hr auseinanber?

Marquis.

Ziemlich gut.

Barlos.

Von mir

War also wohl bie Rebe nicht?

Von bir?

Marquis. Doch. Ja. Im allgemeinen.

(Er gieht ein Souvenir heraus und gibt es bem Bringen.)

Hier vorläufig

ያውያ

Zwei Worte von ber Königin, und morgen Werd' ich erfahren, wo und wie —

Farlos (fieft fehr zerstreut, stedt bie Schreibtafel ein und will gehen). Beim Brior

Triffft bu mich alfo.

Marquis. Warte boch. Was eilft bu?

Es kommt ja niemand.

Barlos (mit ertünsteitem Rächeln). Haben wir benn wirklich Die Rollen umgetauscht. Du bist ja heute Erstaunlich sicher.

Marquis. Heute? Warum heute? Harlos. Und was schreibt mir die Königin? Marauis.

prquis. Haft bu Denn nicht im Augenblick gelesen?

garlos.

Ja so. Marquis. Was haft bu benn? Was ift bir? Karlos (liest bas Geschriesene noch einmal. Entsückt unb feurig.)

Engel Des Himmels! Ja, ich will es sein — ich will — Will beiner wert sein — Große Seelen macht Die Liebe größer. Sei's auch, was es sei. Wenn du es mir gebietest, ich gehorche. — Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann Sie damit meinen? Weißt du nicht?

**Jarquis.** Wenn ich's Auch wüßte, Karl, bift du auch jest gestimmt, Es anzuhören?

**Sarlos.** Hab' ich bich beleidigt? Ich war zerstreut. Bergib mir, Roberich. けんではないいちゃく

marquis. Zerftreut? Wodurch?

Durch - ich weiß felber nicht. garlos.

Dies Souvenir ist also mein?

Nicht gang! marquis.

Bielmehr bin ich gekommen, mir fogar

Deins auszubitten.

Aarlos. Meins? Wozu?

Und was arquis.

Du etwa sonst an Aleinigkeiten, die In keines Dritten Hände fallen bürfen,

Un Briefen ober abgeriffenen

Ronzepten bei dir führst — kurz, beine ganze

Brieftasche — Wozu aber? Aarlos.

Nur auf alle Källe. Marquis.

Wer kann für Überraschung ftehn? Bei mir

Sucht fie boch niemanb. Gib.

Das ift boch feltsam! Barlos (febr unruhig).

Woher auf einmal biefe -

Marquis. Sei ganz ruhig.

3ch will nichts bamit angebeutet haben. Gewifilich nicht! Es ift Behutsamkeit

Vor ber Gesahr. So hab' ich's nicht gemeint, So mahrlich nicht, daß bu erschrecken follteft.

Barlos (gibt ihm bie Brieftasche).

Berwahr' fie gut.

Marquis. Das werd' ich.

Roberich! Rarlos (fieht ihn bebeutenb an).

Ich gab dir viel.

ř

Noch immer nicht so viel, Marquis.

Als ich von dir schon habe — Dort also

Das Übrige, und jest leb' wohl — leb' wohl! (Er will gehen.)

Barlos (tampft zweifelhaft mit fich felbft - enblich ruft er ihn gurud).

Gib mir die Briefe boch noch einmal. Einer Von ihr ist auch barunter, ben fie damals,

Als ich fo töblich frank gelegen, nach

Alcala mir geschrieben. Stets hab' ich

Auf meinem Bergen ihn getragen. Dich

Bon diefem Brief zu trennen, fällt mir ichwer.

Lag mir ben Brief - nur ben - bas übrige

Rimm alles.

(Er nimmt ihn beraus und gibt bie Brieftafche gurud.)

Marquis. Rarl, ich thu' es ungern. Juft

Um biefen Brief mar mir's zu thun.

Barlos. Leb' wohl!

(Er geht langsam und ftill weg, an ber Thure bleibt er einen Augenblid fteben, fehrt wieber um und bringt ihm ben Brief.)

Da haft bu ihn.

(Seine Dand zittert. Thränen fturzen aus seinen Augen, er fällt bem Marquis um ben hals und brüdt sein Gesicht wiber besten Brust.)

Das tann mein Bater nicht!

Richt wahr, mein Roberich? Das tann er boch nicht?

(Er geht fcnell fort.)

### Sechfter Auftritt.

#arquis (fieht ihm erstaunt nach).

Wär's möglich? Wär' es? Alfo hätt' ich ihn Doch nicht gekannt? Richt ganz? In seinem Herzen War' biese Falte wirklich mir entgangen? Miktrauen gegen feinen Freund! Nein, es ift Lästerung! — Was that er mir, Daß ich ber Schwächen schwächster ihn verklage? Was ich ihn zeihe, werb' ich felbft — Befremben -Das mag es ihn, bas glaub' ich gern. Wann hätte Er diefer feltsamen Berichloffenheit Bu feinem Freunde fich verfehn? — Auch schmerzen! Ich tann bir's nicht ersparen, Rarl, und langer Muß ich noch beine gute Seele qualen. Der Rönig glaubte bem Gefaß, bem er Sein beiliges Gebeimnis übergeben, Und Glauben forbert Dankbarkeit. Was ware Geschwätigkeit, wenn mein Berftummen bir Nicht Leiben bringt? vielleicht erspart? Warum Dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen, Die über seinem Scheitel hängt? — Genug, Daß ich fie still an dir vorüber führe Und, wenn bu aufwachst, heller Himmel ist. (Er geht ab.) Rabinett bes Ronigs.

#### Siebenter Auftritt.

Aer König in einem Seffel — neben ihm die Infantin Klara Sugenta.

König (nach einem tiefen Stülscweigen).

Nein! Es ist bennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit solcher Wahrheit lügen?
Dies blaue Auge ist ja mein! Find' ich In jedem dieser Jüge mich nicht wieder? Kind meiner Liebe, ja, du bist's. Ich drücker Dich an mein Herz — du bist mein Blut.

(Er ftust unb halt inne.)

Mein Blut!

Was kann ich Schlimmres fürchten? — Meine Züge,

Sind fie bie feinigen nicht auch?

(Er hat das Mebaillon in die Hand genommen und sieht wechselsweise auf das Bilb und in einen gegenüber stehenden Spiegel — endlich wirst er es zur Erde, steht schnell auf und brückt die Insantin von sich.)

Weg, weg!

In diesem Abgrund geh' ich unter.

# Achter Auftritt.

Graf Lerma, Ber Sonig.

Lerma. Eben

Sind Ihre Majestät, die Königin, Im Borgemach erschienen.

König. Jest?

Lerma. Und bitten

Um gnädigstes Gehör — Best aber? Best?

In dieser ungewohnten Stunde? — Nein!

Jeht kann ich fie nicht fprechen — jeht nicht — Fierma. Sier

Sind Ihre Majestät schon selbst — (Er geht ab.)

#### Neunter Auftritt.

#### Der Sonig. Die Ronigin tritt berein. Die Infantin.

(Die lettere fliegt ihr entgegen und ichmiegt fich an fie an. Die Ronigin fallt bor bem Ronige nieber, welcher ftumm und berwirrt fteht.)

Aönigin. Mein Herr Und mein Gemahl - ich muß - ich bin gezwungen,

Bor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu fuchen.

gönig. Gerechtigkeit? -

Unwürdig feh' ich mir Aöniain.

An biesem Sof begegnet. Meine

Schatulle ift erbrochen —

Mas? König.

Königin. Und Sachen

Von großem Wert für mich baraus verschwunden konig. Bon großem Wert für Sie -

Königin.

Durch bie Bebeutung,

Die eines Unbelehrten Dreiftigfeit Vermögend wäre —

Dreiftigkeit - Bebeutung -Könia. Doch - ftehn Sie auf.

Richt eber, mein Gemahl, Aönigin. Bis Sie burch ein Versprechen fich gebunden.

Rraft Ihres königlichen Arms zu meiner Genugthuung ben Thater mir au ftellen,

Wo nicht, von einem Sofftaat mich zu trennen. Der meinen Dieb verbirat -

Stehn Sie boch auf -König.

In dieser Stellung — Stehn Sie auf — Bonigin (fteht auf). Daß er

Von Range fein muß, weiß ich - benn in ber Schatulle lag an Perlen und Demanten

Weit über eine Million, und er

Begnügte fich mit Briefen -

Aönia. Die ich boch --

Bonigin. Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und ein Medaillon von bem Infanten.

Könia. Von ---

Dem Infanten, Ihrem Sohn. Köniain.

König. An Sie?

Bonigin. An mich.

Von dem Infanten? Und das fagen König.

Sie mir?

Warum nicht Ihnen, mein Gemahl? Aöniain.

Aonia. Dit biefer Stirne?

Was fällt Ihnen auf? Köniain.

Ich bente, Sie erinnern fich ber Briefe, Die mit Bewilligung von beiben Rronen Don Rarlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Ob auch bas Bild, womit er fie begleitet, In diefe Freiheit einbedungen worden, Ob seine rasche Hoffnung eigenmächtig Sich biefen fühnen Schritt erlaubt — bas will 3d zu entscheiben mich nicht unterfangen. Wenn's Übereilung mar, fo mar es die

Berzeihlichste — ba bin ich für ihn Bürge. Denn bamals fiel ihm wohl nicht bei, bag es

Für feine Mutter mare -

(Sieht bie Bewegung bes Ronigs.) · Was ift bas?

Was baben Sie?

Infantin (welche unterbeffen das Medaillon auf bem Boben gefunden und bamit gespielt hat, bringt es ber Königin). Ab! Sieh ba, meine Mutter! Das schöne Bilb —

Köniain.

Was benn, mein -(Sie erkennt bas Mebaillon und bleibt in sprackloser Erstarrung steben. Beibe feben einander mit unverwandten Augen an. Rach einem langen Stillschweigen.)

Wabrlich. Sire!

Dies Mittel, feiner Gattin Berg zu prufen, Dünkt mir fehr königlich und ebel - Doch Roch eine Frage möcht' ich mir erlauben. König. Das Fragen ift an mir.

Aöniain. Durch meinen Argwohn Soll boch die Unschulb wenigstens nicht leiben. -Wenn alfo diefer Diebstahl Ihr Befehl

Gewefen -Ja. Aönig.

Dann hab ich niemand anzuklagen gönigin. Und niemand weiter zu bedauern - niemand, Als Sie, bem bie Gemablin nicht geworben. Bei welcher folche Mittel fich verlohnen.

**Bönig.** Die Sprache kenn' ich. — Doch, Madame, Jum zweitenmale soll sie mich nicht täuschen, Wie in Aranjuez sie mich getäuscht. Die engelreine Königin, die damals Mit so viel Würde sich verteibigt — jetzt Kenn' ich sie besser.

Königin. Was ift bas?

#önig. Rurz also Und ohne Hinterhalt, Madame! — Ist's wahr, Roch wahr, daß Sie mit niemand dort gesprochen? Mit niemand? Ist das wirklich wahr?

Bonigin. Dit bem Infanten

Hab' ich gesprochen. Ja.

Hönig. Ja? — Nun, so ist's Am Tage. Es ist offenbar. So srech! So wenig Schonung meiner Chre!

Bönigin. Chre, Sire? Wenn Chre zu verlegen war, so, fürcht' ich, Stand eine größre auf dem Spiel, als mir Kaftilien zur Morgengabe brachte.

gonig. Warum berleugneten Sie mir?

Bönigin. Weil ich Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart Der Soflinge, auf Delinquentenweise Verhören mich zu laffen. Wahrheit werbe 3ch nie verleugnen, wenn mit Chrerbietung Und Gute fie geforbert wirb. — Und war Das wohl ber Ton, ben Gure Majestät Mir in Aranjuez zu hören gaben? Ift etwa die versammelte Grandezza Der Richterstuhl, vor welchen Röniginnen Bu ihrer ftillen Thaten Rechenschaft Gezogen werben? Ich geftattete Dem Prinzen die Zusammenkunft, um die Er bringend bat. Ich that es, mein Gemahl, Weil ich es wollte — weil ich ben Gebrauch Richt über Dinge will jum Richter feben, Die ich für tabellos erkannt — und Ihnen Verbarg ich es, weil ich nicht lüftern war, Mit Eurer Majestät um diese Freiheit Bor meinem Sofgefinde mich au ftreiten.

Bönig. Sie sprechen kühn, Madame, sehr — Bönigin. Und auch darum,

Set' ich hinzu, weil ber Insant boch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, sich zu Erfreuen hat in seines Vaters Herzen —

Bonig. Die er verbient?

Gebunden febn -

Aönigin. Denn warum foll ich es Berbergen, Sire? - 3ch fchat' ihn fehr und lieb ihn Als meinen teuersten Verwandten, ber Einst wert befunden worden, einen Ramen Zu führen, ber mich mehr anging — Ich habe Roch nicht recht einsehn lernen, bag er mir Gerabe barum frember follte fein, Als jeder andre, weil er ehebem Vor jebem anbern teuer mir gewefen. Wenn Ihre Staatsmaxime Banbe knupft, Wie fie für gut es findet, foll es ihr Doch etwas schwerer werben, fie zu lösen. Ich will nicht haffen, wen ich soll — und, weil Man endlich boch zu reben mich gezwungen — Ich will es nicht — will meine Wahl nicht langer

Bönig. Elisabeth! Sie haben
In schwachen Stunden mich gesehen. Diese
Erinnerung macht Sie so kühn. Sie trauen
Auf eine Allmacht, die Sie oft genug
An meiner Festigkeit geprüft. — Doch fürchten
Sie besto mehr. Was bis zu Schwächen mich
Gebracht, kann auch zu Raserei mich führen.

Sönigin. Was hab' ich benn begangen?

Sönig (nimmt thre hand) Wenn es ist, Doch ist — und ist es benn nicht schon? — wenn Ihrer Berschuldung volles, aufgehäuftes Waß Auch nur um eines Atems Schwere steigt — Wenn ich ber Hintergangne bin — (Er läst ihre hand sos.) Ich kann

Auch über diese letzte Schwäche stegen. Ich kann's und will's — Dann webe mir und Ihnen, Elisabeth!

Bonigin. Was hab' ich benn begangen?

gonig. Dann meinetwegen fließe Blut —

So weit

Ift es gekommen - Gott!

Bonig. Ich tenne Mich felbst nicht mehr — ich ehre teine Sitte Und teine Stimme ber Natur und keinen Bertrag ber Nationen mehr —

gonigin. Wie febr

Beflag' ich Gure Majeftat -

Bonig (außer Faffung). Betlagen!

Das Mitleid einer Buhlerin — Infantin (bangt fich erschroden an ihre Mutter).

Der Ronig gurnt,

Und meine schöne Mutter weint. Bonig (fiost bas Rind unsanft von ber Königin).

Bonigin (mit Sanftmut und Burbe, aber mit gitternber Stimme).

Dies Rinb

Muß ich boch ficherstellen vor Mißhandlung. Komm mit mir, meine Tochter.

(Sie nimmt fie auf ben Arm.)

Wenn ber Könia

Dich nicht mehr kennen will, fo muß ich jenfeits' Der Phrenden Burgen kommen laffen,

Die unfre Sache führen. (Sie will gehen.)

König (betreten). Rönigin? Königin. Ich tann nicht mehr — bas ist zu viel — (Sie will die Thür erreichen und fällt mit dem Kinde an der Schwelle zu Boden.)

Hönig (hingueilend, voll Bestürgung). Gott! was ist bas! — Infantin (rust voll Schreden). Ach, meine Mutter blutet! (Sie eilt hinaus.)

Ronig (angftlich um fie befchaftigt).

Welch fürchterlicher Zufall! Blut! Berbien' ich, Daß Sie so hart mich strafen? Stehn Sie auf. Erholen Sie sich! Stehn Sie auf! — Man kommt! Man überrascht uns — Stehn Sie auf! Soll sich Wein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden? Muß ich Sie bitten, aufzustehn?

(Sie richtet fich auf, von bem Ronig unterftust.)

#### Behnter Auftritt.

Rie Morigen. Alba, Aomingo treten erfdroden berein. Damen folgen.

Bonig. Man bringe

Die Rönigin zu Saufe. Ihr ift übel.

(Die Känigin geht ab, begleitet von ben Damen. Alba und Domingo treten naber.) Alba. Die Königin in Thranen, und auf ihrem

Gefichte Blut -

lönig. Das nimmt die Teufel wunder,

Die mich verleitet haben?

Alba. Pomingo. Wir?

Bonig. Die mir

Genug gefagt, zum Rafen mich zu bringen, Zu meiner überzeugung nichts.

Bu meiner uberzeugung nic

**glba.** Wir gaben, Was wir gehabt —

Bonig. Die Solle bant' es euch.

Ich habe, was mich reut, gethan. War das Die Sprache eines schulbigen Gewiffens?

Marquis von Jofa (noch außerhalb ber Szene).

Ift ber Monarch zu sprechen?

### Elfter Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Vorigen.

Bonig (bet biefer Stimme lebhaft auffahrend und bem Marquis einige Schritte ents gegen gehenb). Ah, bas ift er!

Seid mir willkommen, Marquis — Eurer, Herzog,

Bedarf ich jett nicht mehr. Verlaßt uns.

(Alba und Domingo feben einander mit ftummer Bermunberung an und geben.)

# Zwölfter Auftritt.

Ber König und Marquis von Posa.

Marquis. Sire!

Dem alten Manne, ber in zwanzig Schlachten

Dem Tob für Sie entgegenging, fällt es Doch hart, sich so entfernt zu sehn!

gönig. Guch ziemt

Es, fo zu benten, fo zu handeln, mir.

Was bringt

Was ihr in wenig Stunden mir gewesen, War er in einem Menschenalter nicht. Ich will nicht heimlich thun mit meinem Wohlgefallen; Das Siegel meiner königlichen Gunst Soll hell und weit auf eurer Stirne leuchten. Ich will ten Mann, den ich zum Freund gewählt, Beneidet sehn.

Marquis. Und bann auch, wenn die Hülle Der Dunkelheit allein ihn fähig machte, Des Namens wert zu fein?

Bönig. Ihr mir?

Marquis. Als ich bas Vorgemach burchgehe, Hör' ich von einem schrecklichen Gerüchte, Das mir ungtaublich beucht — Ein heftiger Wortwechsel — Blut — bie Königin —

gonig. Ihr fommt von bort?

Marquis. Entsehen sollt' es mich, Wenn das Gerücht nicht unrecht hätte, wenn Bon Eurer Majestät indes vielleicht Etwas geschehen wäre — Wichtige Entbechungen, die ich gemacht, verändern Der Sache ganze Lage.

Bönig. Nun?

Marquis. Ich fand Gelegenheit, des Prinzen Portefeuille Mit einigen Papieren wegzunehmen, Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht —

(Er gibt Rarlos' Brieftafche bem Ronig.) Rönig (burchfleht fie begierig). Ein Schreiben

Bom Raiser, meinem Bater — — Wie? Bon bem 3ch nie gehört zu haben mich entfinne?

Ich nie gehört zu haben mich entstinne?
(Er liest es burch, legt es beiseite und eilt zu den andern Bapieren.)
Der Plan zu einer Festung — Abgeriffine Gebanken aus dem Tacitus — Und was Denn hier? — Die Hand sollt' ich doch kennen! Es ist von einer Dame.

> (Er liest ausmertsam, balb laut, balb leise.) "Dieser Schlüffel — —

"Die hintern Zimmer im Pavillon

```
4. 20tt.
                        Don Rarlos. 12. Auftritt.
  "Der Königin" — — Ha! Was wirb bas? — "Hier barf
  "Die Liebe frei — Erhörung — schöner Lohn" -
  Satanische Verräterei! Jest tenn' ich's,
  Sie ift es. Es ift ihre Band!
                                Die Hand
Marquis.
  Der Rönigin? Unmöglich
                               Der Bringeffin
  Von Cboli —
Marauis.
                So war' es wahr, was mir
  Unlängft ber Bage Benares geftanben,
  Der Brief und Schluffel überbrachte.
Aonia (bes Marquis Sand faffenb, in heftiger Bewegung).
                                      Marquis,
  Ich sehe mich in fürchterlichen Händen!
  Dies Weib — ich will es nur geftehen — Marquis,
  Dies Weib erbrach ber Königin Schatulle,
  Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß,
  Wie viel der Monch brum wiffen mag - 3ch bin
  Durch ein verruchtes Bubenftud betrogen.
Marquis. Dann war' es ja noch glücklich -
                                         Marquis! Marquis!
Aönia.
  3ch fange an, ju fürchten, bag ich meiner
  Gemahlin boch zu viel gethan -
                                  Wenn amischen
Marquis.
  Dem Prinzen und der Königin geheime
  Verständniffe gewesen find, so waren
  Sie ficherlich von weit - weit anderm Inhalt.
  Als bessen man sie angeklagt. Ich habe
  Gewiffe Nachricht, daß des Prinzen Wunsch,
  Nach Flandern abzureisen, in bem Ropfe
  Der Rönigin entsprang.
                           Ich glaubt' es immer.
Mönia.
marquis. Die Königin hat Chrgeiz - Darf ich mehr
  Roch fagen? — Mit Empfindlichkeit fieht fie
  In ihrer stolzen Hoffnung sich getäuscht
  Und von des Thrones Anteil ausgeschloffen.
  Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren
  Weit blidenben Entwürfen bar — ihr Herz —
```

Vor ihren Mönig. Staatsklugen Planen gittr' ich nicht.

Ich aweifle, ob fie lieben kann.

Marquis. Ob fie geliebt wird? — Ob von dem Infanten Richts Schlimmeres zu fürchten? Diese Frage Scheint mir der Untersuchung wert. Hier, glaub' ich, Ift eine ftrengre Wachsamkeit vonnöten.

Bonig. Ihr haftet mir für ihn. — Marquis (nach einigem wedenten). Wenn Eure Majestät Mich fähig halten, dieses Amt zu führen, So muß ich bitten, es uneingeschränkt Und ganz in meine Hand zu übergeben.

Bonig. Das foll geschehen.

**Barquis.** Wenigstens burch keinen Gehilfen, welchen Namen er auch habe, In Unternehmungen, die ich etwa Für nötig sinden könnte, mich zu skören —

Sonig. Durch keinen. Ich versprech es euch. Ihr wart Mein guter Engel. Wiebiel Dank bin ich Für biesen Wink euch schulbig!

> (Bu Lerma, der bei ben letten Worten hereintritt.) Wie verlieft ihr

Die Königin?

Lerma. Roch sehr erschöpft von ihrer Ohnmacht. (Er sieht ben Marquis mit zweideutigen Bliden an und geht.)

Marquis (nach einer Paufe gum Rönig).

Noch eine Borsicht scheint mir nötig. Der Prinz, fürcht' ich, kann Warnungen erhalten. Er hat ber guten Freunde viel — vielleicht Berbindungen in Gent mit den Rebellen. Die Furcht kann zu verzweiselten Entschlüssen Ihn führen — Darum riet' ich an, gleich jeht Borkehrungen zu tressen, diesem Fall Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen.

gönig. Hir habt ganz. recht. Wie aber — **Marauis.** Gin geheimer

Berhaftsbefehl, ben Eure Majestät In meine Hänbe nieberlegen, mich Im Augenblicke ber Gesahr sogleich Desselben zu bedienen — und —

> (Wie fich ber Ronig zu bebenten scheint.) Es bliebe

Fürs erfte Staatsgeheimnis, bis -

**Zönig** (zum Schreibepult gehend und den Verhaftsbesehl niederschreibenb.) Das Reich

Ist auf dem Spiele — Außerordentliche Mittel Erlaubt die dringende Gefahr — Hier, Marquis — Euch brauch' ich keine Schonung zu empfehlen —

Marquis (empfangt ben Berhaftsbefehl).

Es ift aufs Außerste, mein König.

Bönig (legt die hand auf seine Schulter). Geht, Geht, lieber Marquis — Ruhe meinem Herzen Und meinen Nächten Schlaf zurückzubringen.

(Beibe geben ab zu verschiebenen Seiten.)

#### Galerie.

#### Dreizehnter Auftritt.

Aarlos kommt in ber größten Beangstigung. Graf Lerma ihm entgegen. Farlos. Sie fuch' ich eben. Lerma. Und ich Sie.

Aarlos.

Ist's wahr!

Um Gotteswillen, ift es wahr?

Kerma. Was benn? Karlos. Daß er ben Dolch nach ihr gezückt? baß man Aus seinem Zimmer blutig sie getragen?

Bei allen Heiligen, antworten Sie! Was muk ich glauben? was ist wahr?

Lerma. Sie fiel

Ohnmächtig hin und ritte sich im Fallen. Sonst war es nichts.

**Sarlos.** Sonst hat es nicht Gefahr? Sonst nicht? Bei Ihrer Ehre, Graf?

germa. Richt für

Die Königin — boch besto mehr für Sie. Korlas, Kür weine Mutter nickt! Run Gatt sei I

Barlos. Für meine Mutter nicht! Run, Gott sei Dant! Mir kam ein schreckliches Gerücht zu Ohren,

Der Rönig rase gegen Kind und Mutter, Und ein Geheimnis sei entbeckt.

Lerma. Das Lette

Kann auch wohl wahr fein — Barlos. Wahr fein! Wie?

Berma. Pring, eine Warnung gab ich Ihnen heute,

Auch

Die Sie verachtet haben. Rügen Sie

Die zweite beffer.

garlos. Wie?

Kerma. Wenn ich mich anders Richt irre, Prinz, sah ich vor wen'gen Tagen Ein Porteseuille von himmelblauem Samt, Mit Gold durchwirkt, in Ihrer Hand —

So eins

Befit,' ich. Ja — Nun? —

germa. Auf ber Dede, glaub' ich,

Ein Schattenriß, mit Perlen eingefaßt —

**Zarlos.** Ganz recht.

**Lerma.** Als ich vorhin ganz unvermutet Ins Kabinett des Königs trat, glaubt' ich Das nämliche in feiner Hand zu sehen, Und Marquis Posa stand bei ihm —

**Zarlos** (nach einem turzen erstarrenben Stillschweigen, heftig). Das ist

Nicht wahr.

germa (empfinblich). Dann freilich bin ich ein Betrüger,

Sarlos (fleht ihn lange an). Der find Sie. Ja.

germa. Adf! ich verzeih' es Ihnen. Karlos (geht in schredlicher Bewegung auf und nieber und bleibt endlich vor ihm

stehen). Was hat er dir zu Leid gethan? Was haben

Die unschuldsvollen Bande bir gethan, Die bu mit höllischer Geschäftigkeit

Bu reißen bich beeiferft?

Lerma. Prinz, ich ehre Den Schmerz, ber Sie unbillig macht.

Barlos. D Gott!

Gott! — Gott! Bewahre mich vor Argwohn! Kerma.

Erinnr' ich mich bes Königs eigner Worte: Wie vielen Dank, fagt' er, als ich hereintrat, Bin ich für biese Neuigkeit euch schulbig!

Barlos. D ftille! ftille!

germa. Herzog Alba foll Gefallen sein — bem Prinzen Ruh Gomez Das große Siegel abgenommen unb Dem Marquis übergeben sein — Barlos (in tiefes Grübeln verloren). Und mir verschwieg er! Waxum verschwieg er mir?

**Lerma.** Der ganze Hof Staunt ihn schon als allmächtigen Minister, Als unumschränkten Günftling an —

**Sarlos.** Er hat Mich lieb gehabt, fehr lieb. Ich war ihm teuer, Wie feine eigne Seele. O, das weiß ich —

Das haben taufend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm

Das Baterland nicht teurer sein als Einer? Sein Busen war für einen Freund zu groß, Und Karlos' Glück zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Kann Ich ihn drum schelten? — Ja, es ist gewiß!

Jest ift's gewiß. Jest hab' ich ihn verloren.

(Er geht seitwarts und verhüllt bas Gesicht.)

ferma (nach einigem Stillschweigen).

Lerma.

Mein befter Prinz, was kann ich für Sie thun? Barlos (ohne ihn anzusehen).

Zum König gehen und mich auch verraten. Ich habe nichts zu schenken.

germa. Wollen Sie

Erwarten, was erfolgen mag? **Zarlos** (flüst sich auf bas Geländer und sieht farr vor sich hinaus). Sich hab' ibn

Berloren. D, jest bin ich gang-berlaffen! Rerma (nabert fic ihm mit teilnehmenber Ruhrung).

Sie wollen nicht auf Ihre Rettung benten? Karlos. Auf meine Rettung? — Guter Mensch!

Und sonst,

1

Sonft haben Sie für niemand mehr zu zittern? Karlos (fährt auf).

Gott! Woran mahnen Sie mich! — Meine Mutter! Der Brief, den ich ihm wiedergab! ihm erft Nicht laffen wollte und doch ließ!

(Er geht heftig und bie hande ringend auf und nieber.)

Hat fie es benn verdient um ihn? — Sie hatt' er Doch fchonen follen. Berma, hatt' & nicht?

(Raid entichloffen.)

Ich muß zu ihr — ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten — Lerma, lieber Lerma — Wen schied' ich benn? Hab' ich benn niemand mehr? Gott sei gelobt! Noch einen Freund — und hier Ist nichts mehr zu verschlimmern. (Schneu ab.) Kerma (sosze ihm und rust ihm nach). Prinz! Wohin? (Seht ab.)

# Dierzehnter Auftritt.

Die Königin. Alba. Aomingo.

glba. Wenn uns vergönnt ift, große Königin — Sönigin. Was steht zu Ihren Diensten? Jomingo. Redliche Besorgnis

Für Ihrer königlichen Majestät Erhabene Person erlaubt uns nicht, Bei einem Borsall müßig stillzuschweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

glba. Wir eilen, Durch unfre zeit'ge Warnung ein Komplott, Das wider Sie gespielt wird, zu entkräften — Zomingo. Und unsern Eiser — unsre Dienste zu Den Füßen Ihrer Majestät zu legen.

Aniqin (fieht fie verwundernd an).

Hochwürd'ger Herr, und Sie, mein ebler Herzog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und Herzog Alba wirklich nicht vermutend. Ich weiß, wie ich sie schähen muß. — Sie nennen Mir ein Romplott, das mich bedrohen soll. Darf ich erfahren, wer — —

**Ilba.** Wir bitten Sie, Bor einem Marquis Posa sich zu hüten, Der für bes Königs Majestät geheime Geschäfte führt.

Sönigin. Ich höre mit Bergnügen, Daß ber Monarch so gut gewählt. Den Marquis Hat man mir längst als einen guten Menschen, Als einen großen Mann gerühmt. Nie warb Die höchste Gunst gerechter ausgeteilt — **Domingo.** Gerechter ausgeteilt? Wir wissen's besser. **Iba.** Es ist längst kein Geheimnis mehr, wozu Sich dieser Mensch gebrauchen lassen.

Sönigin. Wie? Was war' benn bas? Sie spannen meine ganze

Erwartung.

**Domingo.** — Ist es schon von lange, Daß Ihre Majestät zum letzenmal in Ihrer Schatulle nachgesehen?

gönigin. Wie?

Domingo. Und haben Sie nichts darin vermißt von Kostbarkeiten? Sönigin. Wieso? Warum? Was ich vermisse, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Posa? Wie Kommt Warquis Posa damit in Verbindung?

**glba.** Sehr nahe, Ihre Majeftät — benn auch Dem Prinzen fehlen wichtige Papiere, Die in bes Königs Händen diesen Morgen Gesehen worden — als der Chevalier Geheime Audienz gehabt.

Bönigin (nach einigem Nachbenten). Seltsam, Bei Gott! und äußerst sonderbar! — Ich sinde Hier einen Feind, von dem mir nie geträumt, Und wiederum zwei Freunde, die ich nie besessen Zu haben mich entsinnen kann — Denn wirklich

(Indem sie einen burchbringenden Bild auf beibe heftet.) Muß ich gestehn, ich war schon in Gesahr, Den schlimmen Dienst, der mir bei meinem Herrn Geleistet worden — Ihnen zu vergeben.

Alba. Uns?

Bonigin. Ihnen.

Jomingo. Herzog Alba! Uns!
Sönigin (noch immer die Augen sest auf sie gerichtet). Wie lieb
Ist es mir also, meiner Übereilung
So balb gewahr zu werden — ohnehin
Hatt' ich beschlossen, Seine Majestät
Noch heut' zu bitten, meinen Kläger mir
Zu stellen. Um so besser nun! So kann ich
Auf Herzog Albas Zeugnis mich berusen.
Alba. Auf mich? Das wollten Sie im Ernst?

Königin. Warum nicht?

Domingo. Um alle Dienfte zu entfraften, bie Wir Ihnen im berborgnen -

Königin. Im verboranen?

(Mit Stols unb Ernft.) 3ch wünschte boch zu wiffen, Bergog Alba, Bas Ihres Rönigs Frau mit Ihnen, ober

Mit Ihnen, Priefter, abzureben batte,

Das ihr Gemahl nicht wiffen barf - - Bin ich

Unichuldia ober ichuldia?

Welche Frage! Domingo.

Alba. Doch, wenn ber Ronia fo gerecht nicht mare? Es jest zum mindesten nicht wäre?

Aöniain. Dann

Muk ich erwarten, bis er's wird — Wohl bem, Der zu gewinnen bat, wenn er's geworben!

(Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; jene entfernen fich nach einer ans bern Seite.)

#### Rimmer ber Bringeffin bon Choli.

### Fünfzehnter Auftritt.

Bringeffin Choli. Gleich barauf Rarlon.

Choli. So ift fie mahr, die außerordentliche Zeitung,

Die schon den ganzen Hof erfüllt?

Aarlos (tritt berein). Erichreden Sie Richt, Fürftin! 3ch will fanft fein, wie ein Rind.

Choli. Bring — biefe Uberraschung.

Sind Sie noch Aarlos.

Beleidigt? noch?

Cboli. Bring!

Aarlos (bringenber). Sind Sie noch beleibiat?

Ich bitte, sagen Sie es mir. Was foll bas? Cboli.

Sie scheinen zu vergeffen, Pring - Was suchen

Sie bei mir?

Barlos (ihre Sanb mit Beftigfeit faffenb).

Madchen, kannft bu ewig haffen ?

Verzeiht gekränkte Liebe nie?

Choli (will fich losmachen). Woran

Erinnern Sie mich, Pring?

An beine Gute Aarlos. Und meinen Undant - Ach! ich weiß es wohl!

Schwer hab' ich bich beleibigt, Mabchen, habe Dein fanftes Berg gerriffen, habe Thranen Gepreßt aus diefen Engelblicen - ach!

Und bin auch jest nicht bier, es au bereuen.

Choli. Pring, laffen Sie mich - ich -

3ch bin gekommen. Barlos.

Weil bu ein fanftes Mäbchen bift, weil ich Muf beine gute, icone Seele baue.

Sieh, Madchen, fieh, ich habe feinen Freund mehr Auf biefer Welt, als bich allein. Ginft warft Du mir fo gut - Du wirft nicht ewig haffen,

Und wirft nicht unverfohnlich fein.

Chali (wenbet bas Geficht ab). O stille!

Richts mehr, um Gotteswillen, Pring! -Lak mich Harlos.

Un jene golonen Zeiten bich erinnern -Un beine Liebe laß mich bich erinnern,

Un beine Liebe, Mabchen, gegen bie

3d fo unwürdig mich verging. Lag mich

Jest gelten machen, mas ich bir gemefen, Bas beines Bergens Traume mir gegeben

Roch einmal - nur noch einmal stelle mich So, wie ich bamals mar, bor beine Seele,

Und biefem Schatten opfre, was du mir,

Mir ewig nie mehr opfern kannft.

Choli. O Rarl!

Wie grausam spielen Sie mit mir! Harlos.

Sei größer, Mls bein Gefchlecht. Bergiß Beleibigungen!

Thu', was vor bir fein Weib gethan — nach bir Rein Weib mehr thun wird. Etwas Unerhörtes Forbr' ich von dir — Lag mich — auf meinen Anien Beschwör' ich bich - lag mich, zwei Worte lag mich Mit meiner Mutter fprechen.

(Er wirft fich bor ibr nieber.)

# Sedzehnter Auftritt.

Die Borigen. Marquis von Bofa fturgt herein; binter ihm zwei Offiziere ber toniglichen Leibmache.

Marquis (atemlos, außer sich dazwischentretend). Was hat er Gestanden? Glauben Sie ihm nicht.

Harlos (noch auf ben Knieen, mit erhobener Stimme). Bei allem, Was beilia —

Marquis (unterbricht ihn mit heftigfeit).

Er ift rafend. Boren Sie

Den Rafenben nicht an.

Karlos (lauter, bringenber). Es gilt um Tob Und Leben. Führen Sie mich zu ihr.

Marquis (giebt bie Bringeffin mit Gewalt von ihm). 3ch

Ermorbe Sie, wenn Sie ihn boren.

(Bu einem von ben Offizieren.)
Graf

Bon Cordua. 3m Namen bes Monarchen. (Er zeigt ben Berhaftsbefehl.)

Der Pring ift 3hr Gefangener.

(Karlos steht erstarrt, wie bom Donner gerührt. Die Prinzessin stößt einen Laut bes Schreckens aus und will sieben, die Offiziere erstaunen. Eine lange und tiese Bause. Man sieht ben Warquis sehr heftig zittern und mit Wühe seine Fassung behalten.)

(Bum Bringen.)

Ich bitte

Um Ihren Degen — Fürstin Cboli, Sie bleiben; unb

(8u bem Offizier.) Sie haften mir dafür,

Daß Seine Sobeit niemand fpreche — niemanb — Sie felbst nicht, bei Gefahr bes Ropfs!

(Er ipricht noch einiges leife mit bem Offizier, barauf wenbet er fich jum andern.)

Ich werfe hen Küben

Sogleich mich felbst zu bes Monarchen Füßen, Ihm Rechenschaft zu geben —

(Bu Rarlos.)

Und auch Ihnen —

Erwarten Sie mich, Prinz — in einer Stunde. (Karlos läßt sich ohne Zeichen bes Bewußtseins hinwegführen. — Nur im Borübergehen läßt er einen matten, sterbenden Blid auf den Marquis sallen, der sein Gesicht verhült. Die Prinzessin von einmal zu entsliehen; der Marquis führt sie deim Arme aurüch.

### Siebzehnter Auftritt.

#### Pringeffin von Choli. Marquis von Pofa.

Choli. Um aller himmel willen, laffen Sie Mich biefen Ort —

Marquis (führt sie ganz vor, mit fürchterlichem Ernst). Was hat er bir gesagt,

Unglückliche?

Eboli. Nichts — Laffen Sie mich — Nichts —

Marquis (halt fie mit Gewalt gurud. Ernfter).

Wie viel hast du ersahren? Hier ist kein Entrinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt Es niemand mehr erzählen.

Choli (fiest ihm erichroden ins Gesicht). Großer Gott! Was meinen Sie bamit? Sie wollen mich Doch nicht exmorden?

Marquis (zieht einen Dold). In der That, das bin Ichr gesonnen. Mach' es kurz.

Choli. Mich? mich?

O ewige Barmherzigkeit! Was hab'

Marquis (3um himmel sehend, den Dolch auf ihre Brust gesett). Noch ist's Zeit. Noch trat

Das Gift nicht über diese Lippen. Ich Zerschmettre das Gefäß, und alles bleibt, Wie es gewesen — Spaniens Berhängnis Und eines Weibes Leben! —

(Er bleibt in biefer Stellung zweifelhaft ruhen.)

Choli (ift an ihm niebergefunten und fleht ihm fest ins Gesicht).

Mun? was zaudern Sie?

— Nein! Ich hohe

Ich bitte nicht um Schonung — Nein! Ich habe Berbient zu sterben, und ich will's.

Marquis (läßt bie hand langsam finten. Rach einem turgen Befinnen). Das ware

So feig, als es barbarisch ist — Nein, nein! Gott sei gelobt! — Noch gibt's ein andres Mittel! (Er läßt den Dolch sallen und eilt hinaus. Die Prinzessin stürzt sort durch eine andere Thüre.) Gin Bimmer ber Ronigin.

### Achtzehnter Auftritt.

Die Aonigin gur Grafin duentes.

Was für ein Auflauf im Palafte? Jebes Getöse, Gräfin, macht mir heute Schrecken. O, sehen Sie boch nach und sagen mir, Was es bebeutet.

(Die Grafin Fuentes geht ab, und berein fturgt bie Bringeffin von Cboli.)

### Heunzehnter Auftritt.

Abnigin. Mringeffin von Choli,

Eboli (atemlos, bleich und entstellt vor ber Ronigin niebergefunken). Ronigin! Ru Silfe!

Er ift gefangen.

gönigin.

Wer?

Choli. Der Marquis Posa Rahm auf Befehl des Königs ihn gefangen.

gonigin. Wen aber? men?

Cboli.

Den Pringen.

Königin. Choli. Soeben führen sie ihn fort.

Köniain.

Rasest du?

Nahm ihn gefangen?

Choli.

Marquis Posa.

Königin.

Nun,

Und wer

Gott sei gelobt, daß es der Marquis war, Der ihn gefangen nahm!

Cboli.

Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht —

Warum er

Gefangen worben? — Eines Fehltritts wegen, Bermut' ich, ber bem beftigen Charafter

Des Jünglings sehr natürlich war.

Choli.

Nein, nein!

Ich weiß es beffer — Nein — O Königin! Berruchte, teufelische That! — Für ihn

Ift feine Rettung mehr! Er ftirbt!

```
Königin.
                                      Er ftirbt?
Choli. Und feine Morberin bin ich!
Zönigin.
                                    Er stirbt!
  Wahnfinnige, bedenkft bu?
Eboli.
                             Und marum -
  Warum er ftirbt! - O, hatt' ich wiffen konnen,
  Daß es bis babin tommen wurbe!
Anigin (nimmt fie gutig bei ber Banb).
                                    Fürftin!
  Roch find Sie außer Faffung. Sammeln Sie
  Erst Ihre Geister, bak Sie rubiger,
  Nicht in so grauenvollen Bilbern, bie
  Mein Innerftes burchschauern, mir erzählen.
  Was wissen Sie? Was ist geschehen?
Cboli.
  Nicht biefe himmlische Berablaffung,
  Nicht biese Gute, Ronigin! Wie Flammen
  Der Bolle foldat fie brennend mein Gemiffen.
  3ch bin nicht würdig, ben entweihten Blick
  Bu Ihrer Glorie emporgurichten.
  Bertreten Sie bie Elenbe, bie fich,
  Berknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung
  Bu Ihren Füßen frümmt.
gönigin.
                             Unalüdliche!
  Was haben Sie mir zu gestehen?
Choli.
                                   Engel
  Des Lichtes! Große Heilige! Noch kennen.
  Roch ahnen Sie ben Teufel nicht, bem Sie
  So liebevoll gelächelt — Lernen Sie
  Ihn heute kennen. Ich — ich war ber Dieb.
  Der Sie beftoblen. -
Aöniain.
                         Sie?
Cboli.
                              Und jene Briefe
  Dem Rönig ausgeliefert
                              Sie?
Köniain.
                                    Der fich
Eboli.
  Erbreiftet hat, Sie anzuklagen
Aöniain.
  Sie konnten -
                  Nache — Liebe — Raferei —
Eboli.
```

3d hafte Sie und liebte ben Infanten -

gönigin. Weil Sie ihn liebten —? Eboli.

Weil ich's ihm geftanben

Und feine Gegenliebe fanb.

Königin (nach einem Stillschweigen). O, jeht Enträtselt sich mir alles! — Stehn Sie auf. Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben. Es ist nun schon vergessen — Stehn Sie auf.

(Sie reicht ihr ben Arm.)

Rein! nein!

Choli. Gin ichredliches Geftanbnis ift noch übrig.

Nicht eber, große Königin königin (aufmertfam).

Was werb' ich

Roch horen muffen? Reben Sie -

Eboli. Der König — Berführung — D, Sie blicken weg — ich lese In Ihrem Angesicht Berwerfung — bas Berbrechen, bessen ich Sie zeihte — ich

Beging es felbft.

(Sie brüdt ihr glühenbes Gesicht auf ben Boben. Die Königin geht ab. Große Bause. Die herzogin von Olivarez kommt nach einigen Minuten aus bem Kabinett, in welches die Königin gegangen war, und findet die Fürstin noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nähert sich ihr ftillschweigend; auf das Geräusch richtet sich bie sehrer auf und fährt wie eine Kasende in die Höhe, da sie die Königin nicht mehr gewahr wird.)

# Zwanzigfter Auftritt.

Bringeffin non Choli. Bergogin non Glinares.

Cott, fie hat mich verlaffen! Nest ift es aus.

Olivares (tritt ihr naber). Pringeffin Cboli -

Choli. Ich weiß, warum Sie kommen, Herzogin. Die Königin schidt Sie heraus, mein Urteil

Mir anzukündigen — Gefchwind! Olivarez. Ich habe Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz

Und Ihre Schlüffel in Empfang zu nehmen -

Eboli (nimmt ein goldenes Orbenstreuz vom Busen und gibt es in die hande ber herzogin). Doch einmal noch ist mir gegönnt, die hand Der besten Königin zu kuffen?

Olivarez. 3m

Marienkloster wird man Ihnen sagen,

Was über Sie beschlossen ist.

Choli (unter hervorfturgenben Thranen). 3ch febe

Die Königin nicht wieber?

Olivares (umarmt fie mit abgewandtem Geficht).

Leben Sie glücklich!

(Sie geht ichnell fort. Die Prinzessin folgt ihr bis an die Thure bes Kabinetts, welches sogleich hinter ber Herzogin verschlossen wird. Einige Minuten bleibt sie ftumm und unbeweglich auf ben Knieen babor liegen, bann rafft sie sich auf und eilt hinweg mit verhülltem Gesicht.

# Einundzwanzigster Auftritt.

Konigin. Marquis von Bofa.

Königin. Ach, enblich, Marquis! Glücklich, daß Sie kommen! Marquis (bleich, mit zerstörtem Gesicht, bebender Stimme und durch biefen ganzen Auftritt in feierlicher, tiefer Bewegung).

Sind Ihre Majeftat allein? Kann niemand In biefen nachften Zimmern uns behorchen?

Königin. Kein Mensch — Warum? Was bringen Sie? (Indem sie ihn genauer ansieht und erschroden zurückritt.)

Und wie

So ganz verändert! Was ift bas? Sie machen Mich zittern, Marquis — alle Ihre Züge Wie eines Sterbenden entstellt —

Marquis. Sie wiffen

Bermutlich schon — Bönigin. Daß Karl gefangen worden, Und zwar durch Sie, sest man hinzu — So ist Es bennoch wahr? Ich wollt' es keinem Menschen

Als Ihnen glauben.

Marquis. Es ist mahr.

Bonigin. Durch Sie?

Marquis. Durch mich.

Bonigin (fleht ihn einige Augenblide zweifelhaft an).

Ich ehre Ihre Handlungen, Auch wenn ich fie nicht fasse — Diesmal aber Berzeihen Sie dem bangen Weib — Ich fürchte, Sie svielen ein gewaates Sviel.

Marquis. Ich hab' es

Berloren.

gonigin. Gott im Simmel!

Marquis. Seien Sie Ganz ruhig, meine Königin. Für ihn Ift schon gesorgt. Ich hab' es mir verloren.

gönigin. Was werb' ich hören! Gott! Marquis. Denn wer,

Wer hieß auf einen zweifelhaften Wurf Mich alles sehen? alles? so berwegen, So zuversichtlich mit dem Himmel spielen? Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zufalls schweres Steuer zu regieren, Und doch nicht der Allwissende zu sein? O, es ist billig! — Doch warum denn jest Bon mir? Der Augenblick ist kostdar, wie Das Leben eines Menschen! Und wer weiß, Ob aus des Kichters karger Hand nicht schon Die letzten Tropfen für mich fallen?

Bönigin. Aus Des Richters Hand? — Welch feierlicher Ton! Ich fasse nicht, was biese Reben meinen, Doch sie entsetzen mich —

Marquis. Er ift gerettet! Um welchen Preis er's ift, gleichviel! Doch nur Für heute. Wenig Augenblicke find Noch sein. Er spare sie. Noch diese Nacht Muß er Madrid verlassen.

Rarquis. Unstalten find getroffen. In demselben Kartäuserkloster, das schon lange Zeit Die Zuslucht unsver Freundschaft war gewesen, Erwartet ihn die Post. Hier ist in Wechseln, Was mir das Glück auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar hätt' ich An meinen Karl noch manches auf dem Herzen, Noch manches, das er wissen muß; doch leicht Könnt' es an Muße mir gebrechen, alles Persönlich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ihn diese —

Sonigin. Um meiner Ruhe willen, Marquis,

Erklären Sie sich beutlicher — nicht in So fürchterlichen Rätseln reben Sie Mit mir — Was ift geschehen?

Ich habe noch Marouis. Ein wichtiges Bekenntnis abzulegen; In Ihre Sanbe leg' ich's ab. Mir warb Ein Glud, wie es nur wenigen geworben: Ich liebte einen Fürstensohn — Mein Berg, Nur einem Einzigen geweiht, umschloß Die ganze Welt! — In meines Karlos' Seele Schuf ich ein Barabies für Millionen. O, meine Träume waren schon — Doch es Gefiel ber Vorfehung, mich bor ber Zeit Bon meiner schönen Pflanzung abzurufen. Balb hat er feinen Roberich nicht mehr, Der Freund hort auf in ber Geliebten. Bier, Sier - hier - auf biefem beiligen Altare, Im Bergen seiner Ronigin leg' ich Mein lettes toftbares Vermächtnis nieber, hier finb' er's, wenn ich nicht mehr bin -

(Er wenbet fich ab, Thranen erstiden seine Stimme.)

Bönigin. Das ift Die Sprache eines Sterbenben. Noch hoff' ich, Es ist nur Wirkung Ihres Blutes — ober

Liegt Sinn in diesen Reden?

Marquis (hat fich zu sammeln gesucht und fahrt mit festerem Tone fort).

Sagen Sie
Dem Prinzen, daß er denken foll des Eides,
Den wir in jenen schwärmerischen Tagen
Auf die geteilte Hostie geschworen.
Den meinigen hab' ich gehalten, bin
Ihm treu geblieben dis zum Tod — jest ist's
An ihm, den seinigen —

Hönigin. Zum Tob? Marquis.

arquis. Er mache O, fagen Sie es ihm! bas Traumbilb wahr, Das fühne Traumbilb eines neuen Staates, Der Freunbschaft göttliche Geburt. Er lege Die erste Hand an diesen rohen Stein. Ob er vollende ober unterliege —

Ihm einerlei! Er lege Hand an. Wenn Jahrhunderte dahin geslohen, wird Die Borsicht einen Fürstensohn, wie er, Auf einem Thron, wie seiner, wiederholen Und ihren neuen Liedling mit derselben Begeisterung entzünden. Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, Nicht öffnen soll dem tötenden Insette Gerühmter besserrer Vernunft das Herz Der zarten Götterblume — daß er nicht Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter, lästert. Ich hab' es ihm zuvor gesagt —

Königin. Wie, Marquis? Und wozu führt —

Marquis. Und sagen Sie ihm, daß Ich Menschenglück auf seine Seele lege, Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre! Und sehr dazu berechtigt war. Es hätte Bei mir gestanden, einen neuen Morgen Heraufzuführen über diese Reiche. Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte Mich seinen Sohn — Ich führe seine Siegel, Und seine Alba sind nicht mehr.

(Er halt inne und fieht einige Augenblide ftillschweigend auf die Königin.) Sie weinen —

D, diese Thränen kenn' ich, schöne Seele! Die Freude macht sie fließen. Doch — vorbei, Es ist vorbei. Karl oder ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, Und ich will dieser Eine sein — ich lieber — Verlangen Sie nicht mehr zu wissen.

Bönigin. Jeht, Jeht enblich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglücklicher, was haben Sie gethan?

Darquis. Zwei turze Abenbstunden hingegeben, Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was kann ich auch Dem König sein? — In diesem skarren Boben Blüht keine meiner Rosen mehr — Europas Verhängnis reift in meinem großen Freunde! Auf ihn verweis' ich Spanien — Es blute Vis dahin unter Philipps Hand! — Doch, weh! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen follte, Vielleicht das Schlimmere gewählt! — Nein, nein! Ich kenne meinen Karlos — das wird nie Geschehn — und meine Bürgin, Königin, Sind Sie!

(Rach einigem Stillschweigen.) . 3ch fab fie teimen, diefe Liebe, fab Der Leibenschaften unglüchseligfte In feinem Bergen Wurgel faffen - Damals Stand es in meiner Macht fie zu befampfen. 3ch that es nicht. 3ch nahrte biefe Liebe, Die mir nicht ungludfelig war. Die Welt Rann anders richten. Ich bereue nicht. Mein Berg flagt mich nicht an. Ich fabe Leben, Wo fie nur Tob — in dieser hoffnungslofen Flamme Erfannt' ich fruh ber hoffnung goldnen Strahl. 3d wollt' ihn führen zum Bortrefflichen, Bur höchsten Schönheit wollt' ich ihn erheben; Die Sterblichkeit verfagte mir ein Bilb, Die Sprache Worte — ba verwies ich ihn Auf biefes - meine ganze Leitung war, Ihm feine Liebe gu erflaren. Aönigin. Marauis.

Mich Treund erfüllte Sie so ganz, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glauben Sie Im Ernst mich aller Weiblickeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Ju seinen Wassen Sie wohl nicht, wie viel Für unser Herz zu wagen ist, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln.

Marquis. Für alle Weiber; nur für eines nicht. Auf eines schwört ich — oder sollten Sie,

Sie der Begierden ebelster sich schämen, Der Helbentugend Schöpferin zu sein? Was geht es König Philipp an, wenn seine Berflärung in Esturial ben Maler, Der bor ihr fteht, mit Emigfeit entzündet? Behort bie fuße Sarmonie, bie in Dem Saitenfpiele ichlummert, feinem Raufer, Der es mit taubem Ohr bewacht? Er hat Das Recht erfauft, in Trummern es zu fclagen, Doch nicht die Runft, bem Silberton zu rufen Und in bes Liedes Wonne zu zerschmelzen. Die Wahrheit ift vorhanden für ben Weisen, Die Schönheit für ein fühlend Berg. Sie beibe Gehören füreinander. Diefen Glauben Soll mir tein feiges Borurteil gerftoren. Bersprechen Sie mir, ewig ihn zu lieben, Von Menschenfurcht, von falschem Selbenmut Bu nichtiger Verleugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ihn zu lieben, Bersprechen Sie mir bieses? — Rönigin -Bersprechen Sie's in meine Hand?

Bonigin. Mein Herz, Berfprech' ich Ihnen, foll allein und ewig

Der Richter meiner Liebe sein.

**Marquis** (sieht seine hand surüd). Jeht sterb' ich Beruhigt — meine Arbeit ist gethan. (Er neigt sich gegen die Königin und will gehen.)

Bönigin (beglettet ihn schweigenb mit ben Augen). Sie gehen, Marquis — ohne mir zu sagen, Wenn wir — wie balb — uns wiedersehn?

Marquis (tommt noch einmal gurud, bas Gesicht abgewenbet.) Gewiß! Wir sehn uns wieber.

**Bönigin.** Ich verftand Sie, Posa — Berstand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir das gethan?

marquis. Er ober ich.

Sönigin. Nein, nein!
Sie stürzten sich in diese That, die Sie
Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht.
Ich kenne Sie, Sie haben längst barnach
Gebürstet — Mögen tausend Herzen brechen,
Was kummert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weidet.
D, jeht — jeht lern' ich Sie verstehn! Sie haben
Kur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (betroffen, für fich).

Nein! Darauf

War ich nicht vorbereitet -

Königin (nach einigem Stillschweigen). Marquis!

Ift keine Rettung möglich?

Marquis. Bönigin.

Reine.

Reine?

Befinnen Sie fich wohl. Ift keine möglich?

Auch nicht durch mich? Marquis.

Auch nicht burch Sie.

gönigin.

Sie kennen mich

Bur Balfte nur - ich habe Mut.

Marquis.

Ich weiß es.

gönigin. Und feine Rettung?

Reine.

Königin (verläßt ihn und verhüllt bas Geficht). Gehen Sie! 3ch icabe feinen Mann mehr.

Marquis (in ber heftigsten Bewegung bor ihr niebergeworfen).

Röniain! - O Gott, bas Leben ist boch schon!

(Er fpringt auf und geht fcnell fort. Die Ronigin in ihr Rabinett.)

#### Borgimmer bes Ronias.

# Zweiundzwanzigster Auftritt.

herzog von Alba und Aomingo gehen stillschweigend und abgesondert auf und nieber. Graf Lerma fommt aus bem Rabinett bes Ronigs, alsbann Bon Raimond non Cagis, ber Oberpoftmeifter.

Ob fich ber Marquis noch nicht bliden laffen? Alba. Noch nicht. (Berma will wieber hineingeben.)

Taris (tritt auf). Graf Lerma, melben Sie mich an.

Lerma. Der Ronig ift für niemand. Caris.

Sagen Sie, 3d muß ibn forechen - Seiner Majeftat

Ift außerft bran gelegen. Gilen Sie.

Es leidet feinen Aufschub. (Berma geht ins Rabinett.) Alba (tritt gum Oberpostmeister). Lieber Taris.

Gewöhnen Sie fich zur Gebuld. Sie fprechen

Den König nicht -Caris. Nicht? Und warum?

Sie hätten

Alba.

Die Borficht benn gebraucht, fich bie Erlaubnis Beim Chevalier von Bosa auszuwirken,

Der Sohn und Bater zu Gefangnen macht.

Caris. Bon Pofa? Die? Gang recht! Das ift berfelbe, Aus beffen Sanb ich biefen Brief empfangen —

Alba. Brief? welchen Brief?

Faris. Den ich nach Bruffel habe

Befördern follen — **Ilba** (aufmerkam). Briffel?

Taris. Den ich eben

Dem König bringe — Ilba. Brüffel! Haben Sie Gehört, Kaplan? Nach Brüffel!

**Jomingo** (tritt bazu). Das ift sehr Berdachtig.

Taris. Und wie angftlich, wie verlegen

Er mir empfohlen worben! Angftlich? Co!

glba. An wen ift benn bie Aufschrift? Un ben Bringen

Von Naffau und Oranien.

Alba. An Wilhelm? —

Raplan, das ift Verräterei.

**Bomingo.** Was tönnt' Es anbers fein? — Ja freilich, biefen Brief Muß man fogleich bem König überliefern. Welch ein Berbienft von Ihnen, würd'ger Mann,

So ftreng zu sein in Ihres Königs Dienst! Taris. Hochwürd'ger Herr, ich that nur meine Pflicht. Alba. Sie thaten wohl.

Zerma (tommt aus dem Rabinett. Bum Oberpofimeifter).

Der Rönig will Sie fprechen.

(Taxis geht hinein.)

Der Marquis immer noch nicht ba? **Bomingo.** Wan fucht

Ihn aller Orten.

**Ilba.** Sonderbar und feltfam. Der Prinz ein Staatsgefangner, und der König Roch felber ungewiß, warum?

**Domingo.** Er war Richt einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben? Alba. Wie nahm es benn ber Ronig auf?

Der König

Sprach noch fein Wort.

(Geräusch im Kabinett.)

Alba. Taris (aus bem Rabinett). Was war bas? Still! Graf Lerma!

(Beibe hinein.)

Alba (311 Domingo). Was geht hier vor? Domingo. Wit biesem Ton bes Schreckens?

Wenn biefer aufgefangne Brief? - Mir ahnet

Michts Butes, Bergog.

Alba. Läßt er rufen!

Und wiffen muß er boch, bag Sie und ich

Im Borfaal -

Domingo. Unfre Zeiten find borbei. Alba, Bin ich berfelbe benn nicht mehr, bem bier

Sonst alle Thüren sprangen? Wie ist alles Berwandelt um mich her — wie fremb —

Domingo (hat fich leise ber Rabinettsthure genahert und bleibt lauschend bavor fieben). Sorch!

Alba (nach einer Baufe).

Alles

Ist totenstill. Man hört sie Atem holen. Domingo. Die boppelte Tapete bämpft ben Schall.

Alba. Sinweg! Man kommt. Domingo (verläßt bie Thure).

e). Mir ift so feierlich,

So bang, als follte biefer Augenblick

Gin großes Los enticheiben.

# Dreiundzwanzigster Auftritt.

Der Pring von Parma, die gerzoge von feria und Medina Sidonia mit noch einigen anbern Cranben treten auf. Die Norigen.

Parma.

Ift ber Rönig

Bu fprechen?

Alba. Rein.

Darma.

Rein? Wer ift bei ihm?

Feria.

Marquis

Von Posa ohne Zweifel?

Alba.

Den erwartet man

Speben.

Darma. Diefen Augenblich Sind wir bon Saragoffa eingetroffen. Der Schrecken geht burch gang Mabrib - 3ft es Denn mabr? Domingo. Ja, leiber! Es ist wahr? er ist Jeria. Durch den Malteser in Berhaft genommen? Alba. So ift's. Warum? Was ift geschehn? Jarma. Alba. Marum?

Das weiß tein Mensch, als Seine Majeftat Und Marquis Bofa.

Ohne Zugiehung Jarma. Der Cortes feines Ronigreichs?

Jeria. Weh bem, Der teil gehabt an biefer Staatsberletung.

Alba. Weh' ihm! fo ruf' ich auch.

Medina Sidonia. Ich anch.

Mir alle. Die übrigen Granden.

**slba.** Wer folgt mir in bas Rabinett? — Ich werfe Mich zu bes Königs Füßen.

Rerma (ftarat aus bem Rabinett). Herzog Alba! Domingo. Enblich!

Gelobt sei Gott!

(Mba eilt hinein.)

Wenn der Malteser kommt, germa (atemlos, in großer Bewegung). Der herr ift jeto nicht allein, er wird

Ihn rufen laffen —

Domingo (zu Lerma, indem fich alle übrigen voll neugieriger Erwartung um ihn perfammeln). Graf, mas ift geschehen?

ഇരഭ

Sie find ja blaß wie eine Leiche.

Zerma (will forteilen).

Ift teufelisch!

Barma und Feria. Was benn? Was benn? Medina Sidonia. Was macht

Der Könia?

Domingo (zugleich). Teufelisch? Was benn?

Der König bat Lerma.

Geweint.

Domingo. Geweint?

Alle (zugleich mit betretnem Erstaunen). Der Rönig hat geweint ?

(Man hört eine Glode im Rabinett. Graf Lerma eilt hinein.)

Domingo (ihm nach, will ihn gurudhalten).

Graf, noch ein Wort — Bergieben Sie — Weg ift er!

Da stehn wir angefesselt von Entsehen.

### Dierundzwanzigster Auftritt.

Pringessin uon Choli. Jeria. Medina Aidonia. Parma. Aomingo und übrige Granben.

Eboli (eilig, außer fich).

Wo ift ber Ronig? wo? Ich muß ihn fprechen.

(Bu Feria.)

Sie, Bergog, führen mich zu ihm.

Feria. Der Ronig

Hat wichtige Berhinberung. Rein Mensch

Wird borgelaffen.

eboli. Unterzeichnet er

Das fürchterliche Urteil schon? Er ist

Belogen. Ich beweif' es ihm, daß er

Belogen ift.

Domingo (gibt ihr von ferne einen bebeutenben Bint). Bringeffin Cboli!

Choli (geht auf ihn gu).

Sie auch ba, Priefter? Recht! Sie brauch' ich eben.

Gie follen mir's befraftigen.

(Sie ergreift feine Sand und will ihn ins Rabinett mit fortreißen.)

Nd? — Sind

Damingo.

Sie bei sich, Fürstin?

feria. Bleiben Sie gurud.

Der König hört Sie jett nicht an.

Cboli, Er muß

Mich hören. Wahrheit muß er hören — Wahrheit!

Und war' er zehenmal ein Gott!

Domingo. Weg, weg!

Sie wagen alles. Bleiben Sie zurud.

Choli. Menich, gittre bu vor beines Gogen Born.

3ch habe nichts zu magen.

(Wie sie ins Rabinett will, fturat beraus)

Berjog glba. (Seine Augen funkeln, Triumph ift in feinem Gang. Er eilt auf Domingo gu und umarmt ibn.)

Laffen Sie

Nicht wahr?

In allen Kirchen ein Tebeum tonen. Der Sieg ift unfer.

Domingo.

Unfer?

Alba (zu Domingo und ben übrigen Granben).

Jest hinein

Bum Herrn. Sie follen weiter von mir horen.

# Fünfter Akt.

Gin Bimmer im toniglicen Ralaft, burch eine eiferne Sitterthure von einem großen Borhof abgesonbert, in welchem Bachen auf und nieber gehen.

### Erfter Anftritt.

Aarlos, an einem Tische sigend, den Kopf vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er schlummerte. Im Hintergrunde des Zimmers einige Offiziere, die mit ihm eingeschlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm bemertig werden, und spricht leite mit den Offizieren, welche sich sogleich entsernen. Er selbst tritt ganz nahe vor Karlos und betrachtet ihn einige Augenblick schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche diesen aus seiner Betäubung erweckt.

Sarlos (fleht auf, wird ben Marquis gewahr und fährt erschroden zusammen. Dann fleht er ihn eine Beile mit großen starren Augen an und streicht mit ber hand über die Stirne, als ob er fich auf etwas besinnen wollte).

Marquis. 3ch bin es, Rarl.

Sarlos (gibt ihm bie Sand). Du kommst sogar noch zu mir?

Das ist boch schön von dir.

**Marquis.** Ich bilbete Mir ein, du könntest beinen Freund hier brauchen. **Sarlos.** Wahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh! Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach!

Oas freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach! Ich wußt' es wohl, daß du mir gut geblieben.

Marquis. Ich hab' és auch um bich verdient. Aarlos.

D, wir verstehen uns noch ganz. So hab' Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milbe Steht großen Seelen an, wie du und ich. Laß sein, daß meiner Forderungen eine Unbillig und vermessen war, mußt du Mir darum auch die billigen versagen? Harn die Tugend sein, doch grausam nie, Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekostet! D ja, mir beucht, ich weiß recht gut, wie sehr

Geblutet hat bein sanftes Herz, als bu Dein Opfer schmudtest zum Altare.

Marquis. Rarlos!

Wie meinft bu bas?

Du felbft wirft jest vollenben, Rarlos. Was ich gesollt und nicht gekonnt — Du wirst Den Spaniern bie golbnen Tage ichenken, Die fie von mir umfonft gehofft. Dit mir Ist es ja aus — auf immer aus. Das haft Du eingesehn — O, diese fürchterliche Liebe Sat alle frühen Blüten meines Geiftes Unwiederbringlich hingerafft. 3ch bin Für beine großen Soffnungen geftorben. Vorfehung ober Zufall führen bir Den Ronig gu - es toftet mein Gebeimnis. Und er ift bein - bu fannst fein Engel werben. Für mich ist keine Rettung mehr — vielleicht Für Spanien - Ach, bier ift nichts verbammlich. Richts, nichts, als meine rafende Berblendung, Bis diefen Tag nicht eingesehn zu haben, Daß bu - fo groß als gartlich bift.

Parquis. Nein! Das, Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht Worhergesehn, daß eines Freundes Großmut Ersinderischer könnte sein, als meine Weltkluge Sorgsalt. Mein Gedäude stürzt Jusammen — ich vergaß bein Herz.

Sarlos. Zwar, wenn bir's möglich war' gewesen, ihr Dies Schicksal zu ersparen — sieh, bas hätte Ich unaussprechlich bir gebankt. Konnt' ich Denn nicht allein es tragen? Mußte sie Das zweite Opser sein? — Doch still bavon! Ich will mit keinem Borwurf bich belaben. Was geht die Königin bich an? Liebst du Die Königin? Soll beine strenge Tugend Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? Verzeih' mir — ich war ungerecht.

Marquis. Du bift's. Doch — biefes Borwurfs wegen nicht. Verbient . Ich einen, bann verbient' ich alle — unb Dann würd' ich fo nicht vor bir ftehen. (Er nimmt fein Bortefeuille beraus.)

Hier

Sind von ben Briefen ein'ge wieber, die Du in Berwahrung mir gegeben. Rimm Sie zu dir.

Karlos (fieht mit Berwunderung balb die Briefe, bald den Marquis an). Wie?

**Marquis.** Ich gebe fie dir wieder, Weil fie in beinen Händen sichrer jest Sein dürfen, als in meinen.

garlos. Was ift bas? Der König las fie also nicht? bekam

Sie gar nicht zu Gefichte?

Marquis. Diefe Briefe?

Karlos. Du zeigteft ihm nicht alle?

Marquis. Wer fagt' bir,

Daß ich ihm einen zeigte?

garlos (außerst erstaunt). 3ft es möglich?

Graf Lerma.

Marquis. Der hat bir gesagt? — Ja, nun Wird alles, alles offenbar! Wer konnte Das auch voraussehn? — Verma also? — Rein, Der Mann hat lügen nie gelernt. Ganz recht, Die andern Briefe liegen bei dem König. Karlos (sieht ihn lange mit sprachlosem Erstaunen an).

Weswegen bin ich aber hier?

marquis. Jur Borficht, Wenn du vielleicht zum zweitenmal versucht Sein möchteft, eine Gboli zu beiner Bertrauten zu erwählen.

Farlos (wie aus einem Traum erwacht). Ha! Run enblich! Jeht seh' ich — jeht wird alles Licht —

Marquis (geht nach ber Thure). Wer fommt?

# Zweiter Auftritt.

#### Herzog Alba. Die Norigen.

**3lba** (nähert fic ehrerbietig bem Prinzen, bem Marquis burch biefen ganzen Auftritt ben Rücken zuwenbenb).

Prinz, Sie find frei. Der König schickt mich ab, Es Rhnen anzukundigen. (Rarlos fieht den Marquis verwundernd an. Alle schweigen still.)

Bugleich

Schap' ich mich gludlich, Pring, ber erfte fein

Bu dürfen, ber die Gnabe hat —

Barlos (bemerkt beibe mit äußerster Berwunderung. Rach einer Bause jum Herzog.) Ich werde

Gefangen eingesetzt und frei erklärt, Und ohne mir bewußt zu sein, warum

Ich beides werdc?

Alba. Aus Versehen, Prinz, Soviel ich weiß, zu welchem irgend ein

— Betrüger den Monarchen hingeriffen.

Barlos. Doch aber ift es auf Befehl bes Ronigs, Daf ich mich bier befinbe?

Alba. Ja, burch ein

Versehen Seiner Majestät.

garlos. Das thut

Mir wirklich leib — Doch, wenn ber König sich Bersieht, kommt es bem König zu, in eigner Berson ben Fehler wieder zu verbessern.

(Er sucht bie Augen bes Marquis und beobachtet eine ftolze Herabsehung gegen ben Heraog.)

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen Der Lästerung und Reugier ruhn auf mir. Was Seine Majestät aus Pslicht gethan, Will ich nicht scheinen ihrer Huld zu banken. Sonst bin ich auch bereit, vor dem Gerichte Der Cortes mich zu stellen — meinen Degen Rehm ich aus solcher Hand nicht an.

Alba. Der König Wird keinen Anstand nehmen, Eurer Hoheit Dies billige Berlangen zu gewähren, Wenn Sie vergönnen wollen, daß ich Sie

Bu ihm begleiten barf —

**Sarlos.** Ich bleibe hier, Bis mich ber König ober sein Mabrib Aus diesem Kerker führen. Bringen Sie Ihm diese Antwort.

(Alba entfernt fich. Man fieht ihn noch eine Zeitlang im Borhofe verweilen und Befehle austeilen.)

### Dritter Auftritt.

#### Aarlos und Marquis von Pofa.

Farlos (nachdem ber Herzog hinaus ift, voll Erwartung und Erstaunen zum Marquis). Was ift aber bas?

Erklare mir's. Bift bu benn nicht Minifter? Barquis. Ich bin's gewesen, wie bu fiehft. (Auf ihn zugehenb, mit großer Bewegung.)

O Rarl.

Es hat gewirkt. Es hat. Es ift gelungen. Jeht ist's gethan. Gepriesen sei die Allmacht, Die es gelingen ließ!

Barlos. Gelingen? Was?

Ich faffe beine Worte nicht.

**Barquis** (ergreist seine Hand). Du hist Gerettet, Karl — bist frei — und ich — (Er häst inne.) Karlos: Und du?

Marquis. Und ich — ich brücke bich an meine Bruft Zum erstenmal mit vollem, ganzem Rechte; Ich hab' es ja mit allem, allem, was Wir teuer ist, erkauft — O Karl, wie süß, Wie groß ist dieser Augenblick! Ich bin Wit mir zufrieden,

Barlos. Welche plöhliche Beränderung in deinen Zügen? So Hab' ich dich nie gesehen. Stolzer hebt Sich deine Brust, und deine Blicke leuchten.

**Marquis.** Wir müffen Abschieb nehmen, Karl. Erschrick nicht. O, sei ein Mann. Was du auch hören wirst, Bersprich mir, Karl, nicht durch unbänd'gen Schmerz, Unwürdig großer Seelen, diese Trennung Mir zu erschweren — du verlierst mich, Karl — Auf viele Jahre — Thoren nennen es Auf ewig.

(Karlos zieht seine Hand zurück, sieht ihn karr an und antwortet nichts.)
Sei ein Mann. Ich habe sehr Auf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden, Die bange Stunde mit dir auszuhalten, Die man die letzte schrecklich nennt — Ja, soll Ich dir's gestehen, Karl? — ich habe mich Darauf gefreut — Romm, laß uns niederfißen — Ich fühle mich erschöpft und matt.

(Er rudt nabe an Karlos, ber noch immer in einer toten Erstarrung ift unb fich unwillfürlich von ihm nieberziehen läßt.)

Wo bift bu?

Du gibst mir keine Antwort? — Ich will kurz sein. Den Tag nachher, als wir zum lettenmal Bei den Kartäusern uns gesehn, ließ mich Der König zu sich fordern. Den Erfolg Weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht, Daß bein Geheimnis ihm verraten worden, Daß Briefe, in der Königin Schatulle Gefunden, wider dich gezeugt, daß ich Aus seinem eignen Munde dies erfahren, Und daß — ich sein Vertrauter war.

(Er halt inne, Karlos' Antwort zu erfahren; dieser verharrt in seinem Stillschweigen.) Ja, Karl!

Mit meinen Lippen brach ich meine Treue. Ich selbst regierte das Komplott, das dir Den Untergang bereitete. Zu laut Sprach schon die That. Dich frei zu sprechen, war Zu spät. Mich seiner Rache zu versichern, War alles, was mir übrig blieb — und so Ward ich bein Feind, dir fräftiger zu dienen. — Du hörst mich nicht?

Farlos. Ich höre. Weiter, weiter!

Parquis. Bis hierher bin ich ohne Schulb. Doch balb

Berraten mich die ungewohnten Strahlen

Der neuen königlichen Gunft. Der Ruf

Dringt dis zu dir, wie ich vorhergesehn.

Doch ich, von falscher Zärtlickeit bestochen,

Bon stolzem Wahn geblendet, ohne dich

Das Wagestück zu enden, unterschlage

Der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis.

Das var die große Übereilung! Schwer

Hab' ich gesehlt. Ich weiß es. Raserei

Bar meine Zuversicht. Verzeih — sie war

Auf deiner Freundschaft Ewigkeit gegründet.

(hier schweigt er. Karlos geht aus seiner Bersteinerung in ledhafte Bewegungen über.)

- Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt

Dich zittern vor erdichteten Gefahren.
Die Königin in ihrem Blut — das Schrecken
Des widerhallenden Palastes — Vermas
Unglückliche Dienstfertigkeit — zuleht
Mein unbegreisliches Verstummen, alles
Bestürmt dein überraschtes Herz — Du wankst —
Gibst mich verloren — Doch, zu ebel selbst,
An beines Freundes Keblickseit zu zweiseln,
Schmückt du mit Göße seinen Abfall aus:
Kun erst wagst du, ihn treulos zu behaupten,
Weil du noch treulos ihn verehren darfst.
Verlassen von dem Einzigen, wirsst du
Der Fürstin Eboli dich in die Arme —
Unglücklicher! in eines Teusels Arme;
Denn diese war's, die dich verriet.

(Karlos steht auf.)

Ich sehe Dich bahin eilen. Eine schlimme Ahnung Fliegt burch mein Herz. Ich solge dir. Zu spät. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständnis Floh über deine Lippen schon. Für dich Alt keine Rettung mehr

**Sarlos.** Nein, nein! Sie war Gerührt. Du irrest dich. Gewiß war sie Gerührt.

Marquis. Da wird es Racht vor meinen Sinnen.

Nichts — nichts — kein Ausweg — keine Hilfe — keine, Im ganzen Umkreis der Natur! Berzweiflung Macht mich zur Furie, zum Tier — ich setze Den Dolch auf eines Weides Brust — Doch jetzt — Jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele.

"Wenn ich den König irrte? Wenn es mir Gelänge, selbst der Schuldige zu scheinen?

Wahrscheinlich ober nicht! — Für ihn genug, Scheinbar genug für König Philipp, weil Sidel ist. Es sei! Ich will es wagen.

Vielleicht ein Donner, der so unverhosst Ihn trisst, macht den Thrannen stutzen — und Was will ich mehr? Er überlegt, und Karl hat zeit gewonnen, nach Brabant zu slüchten."

Karlos. Und bas - bas batteft bu gethan? Ich schreibe Marquis.

Un Wilhelm von Oranien, daß ich Die Ronigin geliebt, bag mir's gelungen, In bem Berbacht, ber falfclich bich gebrudt, Des Ronigs Argwohn zu entgebn, bag ich Durch ben Monarchen felbft ben Weg gefunden, Der Ronigin mich frei zu nahn. 3ch fete Singu, bag ich entbedt gu fein beforge, Dag bu, von meiner Leibenschaft belehrt, Bur Fürftin Cboli geeilt, vielleicht Durch ihre Sand bie Ronigin zu warnen -Daß ich bich bier gefangen nahm und nun, Weil alles boch verloren, willens fei, Rach Bruffel mich zu werfen - Diefen Brief -

Rarlos (fallt ihm erichroden ins Bort).

Saft bu ber Poft boch nicht vertraut? Du weikt. Daß alle Briefe nach Brabant und Flanbern -Marquis. Dem Konig ausgeliefert werben - Wie Die Sachen ftehn, bat Taxis feine Pflicht Bereits gethan.

Gott, so bin ich verloren! Aarlos. Marquis. Du? Warum bu?

Unglücklicher, und bu garlos. Biff mit verloren. Diefen ungeheuern Betrug fann bir mein Bater nicht bergeben.

Rein! Den vergibt er nimmermehr. Marquis. Betrua? Du bift gerftreut. Befinne bich. Wer fagt ibm.

Dag es Betrug gemejen? Anrlos (fieht ihm ftarr ins Geficht). Wer, fragft bu? 3ch felbft.

(Er will fort.)

Marquis. Du rafeft. Bleib zurud. Anrlos. Weg, weg! Um Gotteswillen. Salte mich nicht auf. Indem ich bier verweile, bingt er icon Die Mörber.

Defto ebler ift bie Zeit. Marquis. Wir haben uns noch viel zu fagen.

Barlos.

Mas?

Ch' er noch alles --

(Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und fieht ihn bedeutend an.)

Marquis. Hore, Karlos — War

Ich auch so eilig, so gewiffenhaft,

Da bu für mich geblutet haft — ein Anabe? Sarlos (bleibt gerührt und voll Bewunderung vor ihm stehen).

O gute Borfict!

Parquis. Rette bich für Flandern! Das Königreich ift bein Beruf. Für bich Zu sterben, war ber meinige.

Sarlos (geht auf ihn zu und nimmt ihn bei ber Hand, voll ber innigsten Empfindung).

Rein, nein! Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm gehen. Bater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Vater. Ja! Gewiß, es wird ihn rühren. Seine Augen werden Von warmen Thränen übergehn, und dir Und mir wird er verzeihen —

(Es geschieht ein Schuß burch bie Gitterthure. Rarlos fpringt auf.)

Ha! wem galt das?

Marquis. Ich glaube — mir.

(Er fintt nieber.)

Sarlos (fällt mit einem Schrei bes Schmerzes neben ihm zu Boben). D himmlische

Barmherzigkeit!

Marquis (mit brechenber Stimme).

Er ist geschwind — ber König — Ich hoffte — länger — Denk' auf beine Rettung — Hörst du? — auf beine Rettung — beine Mutter Weik alles — ich kann nicht mehr —

(Karlos bleibt wie tot bei dem Leichnam liegen. Nach einiger Zeit tritt der König herein, von vielen Granden begleitet, und sahrt bet diesem Anblid betreten zurück. Eine allgemeine und tiese Pause. Die Granden stellen sich in einen halben Kreis um diese beiben und sehen wechselsweise auf den Konig und seinen Sohn. Dieser liegt noch ohne alle Zeichen des Lebens. — Der König betrachtet ihn mit nachsbenderender Stille.)

#### Dierter Auftritt.

Aer König. Karlop. Die Herzoge non Alba, Seria unb Medina Sidonia, Ber Bring von Barma. Graf Lerma. Bomingo unb viele Granben.

Ronig (mit gutigem Tone). Deine Bitte

Sat ftattgefunden, mein Infant. Sier bin ich,

3ch felbst mit allen Großen meines Reichs,

Dir Freiheit anzukundigen.

(Rarlos blidt auf und fieht um fich ber, wie einer, ber aus bem Traum erwacht. Seine Augen heften fich balb auf ben Ronig, balb auf ben Toten. Er antwortet nicht.)

Empfanae

Dein Schwert gurud. Man bat zu rafch berfahren. (Er nabert fich ihm, reicht ihm bie Sanb und hilft ihm fich aufrichten.)

Mein Sohn ift nicht an feinem Plat. Steh auf.

Romm in die Arme beines Vaters.

Karlos (empfängt ohne Bewußtsein bie Arme bes Königs — befinnt fich aber plot= lich, halt inne und fieht ihn genauer an).

Dein

Geruch ift Morb. Ich kann bich nicht umarmen.

(Er ftoft ibn gurud, alle Granben tommen in Bewegung.)

Rein! Steht nicht fo betroffen ba! Was hab'

3ch Ungeheures benn gethan? Des Simmels

Befalbten angetaftet? Fürchtet nichts.

3ch lege teine Sand an ihn. Seht ihr

Das Brandmal nicht an feiner Stirne? Gott

Sat ihn gezeichnet.

Aonig (bricht schnell auf). Folgt mir, meine Granden.

Karlos. Wohin? Nicht von der Stelle, Sire —

(Er bält ihn gewaltsam mit beiben Hänben und bekommt mit ber einen bas Schwert au faffen, bas ber Ronig mitgebracht bat. Es fahrt aus ber Scheibe.) Das Schwert

Aönia. Gezückt auf beinen Bater?

Alle anwesenden Granden (gieben bie ihrigen).

Röniasmord!

Aarlos (ben Ronig fest an ber einen Banb, bas bloße Schwert in ber anbern). Steckt eure Schwerter ein. Was wollt ihr? Glaubt Ihr, ich fei rasend? Nein, ich bin nicht rasend. War' ich's, fo thatet ihr nicht aut, mich zu

Grinnern, bak auf meines Schwertes Spike

Sein Leben schwebt. 3ch bitte, haltet euch

Entfernt. Verfassungen, wie meine, wollen Geschmeichelt sein — brum bleibt zurück. Was ich Mit diesem König abzumachen habe, Geht euern Leheneid nichts an. Seht nur, Wie seine Finger bluten! Seht ihn recht an! Seht ihr? O seht auch hierher — Das hat er Gethan, der große Künstler!

Sönig (zu ben Granben, welche sich beforgt um ihn herumbrangen wollen). Tretet alle

Zurüd. Wobor erzittert ihr? — Sind wir Nicht Sohn und Vater? Ich will boch erwarten, Zu welcher Schandthat die Natur —

Natur? Aarlos. Ich weiß von keiner. Mord ift jest die Losung. Der Menscheit Banbe find entzwei. Du felbft Baft fie gerriffen, Sire, in beinen Reichen. Soll ich verehren, was du höhnft? — O, feht! Seht hierher! Es ift noch fein Mord gefcheben, Als heute — Gibt es keinen Gott? Was? Dürfen In seiner Schöpfung Könige so hausen? Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Mütter Geboren haben, ift nur einer - einer So unverdient gestorben — Weißt du auch, Was du gethan haft? - Nein, er weiß es nicht, Weiß nicht, daß er ein Leben hat gestohlen Aus diefer Welt, das wichtiger und ebler Und teurer war, als er mit seinem gangen Jahrhundert.

**Sönig** (mit getindem Tone). Wenn ich allzurasch gewesen, Geziemt es dir, für den ich es gewesen, Wich zur Berantwortung zu ziehen?

Farlos. Wie?
Ift's möglich? Sie erraten nicht, wer mir
Der Tote war — O, fagt es ihm — helft seiner Allwissenheit das schwere Kätsel lösen.
Der Tote war mein Freund — Und wollt ihr wissen,
Warum er starb? Für mich ist er gestorben.

Bonig. Sa, meine Ahnung!

Sarlos. Blutender, vergib, Daß ich vor folchen Ohren es entweihe!

Doch biefer große Menschenkenner finke Bor Scham babin, baß feine graue Weisheit Der Scharffinn eines Junglings überliftet. Ja, Sire, wir maren Bruber! Bruber burch Ein ebler Band, als die Natur es schmiedet. Sein schöner Lebenslauf mar Liebe. Liebe Für mich fein großer, schöner Tob. Mein mar er, Als Sie mit seiner Achtung groß gethan, Als feine ichergende Berebfamteit Mit Ihrem ftolgen Riefengeifte fpielte. Ihn zu beherrschen mahnten Sie - und waren Gin folgfam Wertzeug feiner bobern Plane. Daß ich gefangen bin, war feiner Freundschaft Durchbachtes Wert. Mich zu erretten, fchrieb Er an Oranien ben Brief - O Gott. Er war die erfte Lüge feines Lebens! Mich zu erretten, warf er fich bem Tob, Den er erlitt, entgegen. Sie beschenkten ihn Mit Ihrer Gunft — er ftarb für mich. Ihr Berg Und Ihre Freundschaft brangen Sie ihm auf, Ihr Zepter mar bas Spielwerk feiner Banbe, Er warf es bin und ftarb für mich!

(Der König steht ohne Bewegung, ben Bid fiarr auf ben Boben geheftet. Alle Granben feben betreten und furchtfam auf ihn.)

Und war

Es möglich? Dieser groben Lüge konnten Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er Sie schähen, da er's unternahm, bei Ihnen Mit diesem plumpen Gaukelspiel zu reichen! Um seine Freundschaft wagten Sie zu buhlen Und unterlagen dieser leichten Probe! O, nein — nein, das war nichts für Sie. Das war Kein Mensch für Sie! Das wußt' er selbst recht gut, Als er mit allen Kronen Sie verstoßen. Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer Wetallnen Hand. Sie konnten nicht, als ihn ermorden.

Alba (hat ben König bis jest nicht aus ben Augen gelassen und mit sichtbarer Unsruhe die Bewegungen beobachtet, welche in seinem Gesichte arbeiten. Jest nahert er sich ihm surchtsam).

Sire — nicht diese Totenstille. Sehen Sie um sich! Reben Sie mit uns! Sie waren
Ihm nicht gleichgültig. Seinen Anteil hatten
Sie längft. Vielleicht! Er hätte Sie noch glücklich
Gemacht. Sein Herz war reich genug, Sie selbst
Von seinem Überflusse zu vergnügen.
Die Splitter seines Geistes hätten Sie
Zum Gott gemacht. Sich selber haben Sie
Bestohlen — Was werden
Sie bieten, eine Seele zu erstatten,
Wie biese war?

(Ein tiefes Schweigen. Biele von ben Granben sehen weg ober verhüllen bas Geslicht in ihren Manteln.)

D, die ihr hier versammelt steht und vor Entsehen Und vor Bewunderung verstummt — verdammet Den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen Den Bater und den König führt — Seht hierher! Für mich ist er gestorben! Habt ihr Thränen? Flieht Blut, nicht glühend Erz, in euren Abern? Seht hierher und verdammt mich nicht!

(Er wendet sich zum König mit mehr Fassung und Gelassenheit.) Bielleicht

Erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, daß ich Vor Ihrer Rache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jest das Leben? Hier entsag' ich allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn — Da liegen meine Keiche

(Er finkt an bem Leichnam nieber und nimmt an bem Folgenden keinen Anteil mehr. Man hört unterbessen von ferne ein verworrenes Getöse von Stimmen und ein Gebränge vieler Wenschen. Um den König herum ist eine tiese Stille. Seine Augen burchlausen den ganzen Kreis, aber niemand begegnet seinen Blicken.)

\*önig. Run? Will niemand Antworten? — Jeder Blick am Boden — jedes Gesicht verhüllt! — Mein Urteil ist gesprochen. In diesen stummen Mienen les' ich es Berkündigt. Meine Unterthanen haben mich Gerichtet. (Das vorige Stillschweigen. — Der Tumult kommt näher und wird lauter. Durch bie umstehenden Granden läuft ein Gemurmel, fie geben sich untereinander verlegene Winke; Graf Lerma stößt enblich leise den Herzog von Alba an.)

germa. Wahrlich, bas ift Sturm!

**Alba** (leise). So fürcht' ich.

germa. Man bringt herauf. Man kommt.

#### Jünfter Auftritt.

Ein Offizier von der Leibmache. Die Horigen.

Offigier (bringenb).

Rebellion!

Wo ist der König?

(Er arbeitet sich burch bie Menge und bringt bis zum König.) Ganz Mabrid in Waffen!

Bu Tausenben umringt ber wütenbe Solbat, ber Pöbel ben Palast. Prinz Karlos, Berbreitet man, sei in Verhaft genommen, Sein Leben in Gesahr. Das Bolk will ihn Lebendig sehen, ober ganz Madrib In Flammen ausgehn lassen.

Alle Granden (in Bewegung).

Rettet! rettet

Den König!

Alba (jum Ronig, ber ruhig und unbeweglich fteht).

Müchten Sie fich, Sire — Es hat

Gefahr — Roch miffen wir nicht, wer

Den Pöbel waffnet —

Bonig (erwacht aus seiner Betäubung, richtet sich auf und tritt mit Majestät unter sie). Steht mein Thron noch?

Bin ich noch König bieses Lanbes? — Rein, Ich bin es nicht mehr. Diese Memmen weinen, Bon einem Knaben weich gemacht. Man wartet Nur auf die Losung, von mir abzufallen.

Ich bin berraten von Rebellen.

llba. Sire,

Welch fürchterliche Phantafie!

Borthin!
Dort werst euch nieber! vor dem blühenden,
Dem jungen König werst euch nieder! — Ich Bin nichts mehr — ein ohnmächt'ger Greis! Alba.

Dahin

3ft es getommen! - Spanier!

(Alle brangen fich um ben König herum und Inieen mit gezogenen Schwertern vor ihm nieber. Karlos bleibt allein und von allen verlaffen bei bem Leichnam.)

**Sönig** (reißt seinen Mantel ab und wirst ihn von sich). Bekleidet Ihn mit dem königlichen Schmuck — Auf meiner Zertreknen Leiche traat ihn —

(Er bleibt ohnmächtig in Albas unb Bermas Armen.)

terma.

Bilfe! Gott!

Jeria. Gott, welcher Zufall!

Lerma. Er ift von fich -

Alba (läßt ben König in Lermas und Fertas Hänben). Bringen Sie ihn zu Bette. Unterbeffen geb' ich

Mabrid ben Frieben.

(Er geht ab. Der König wirb weggetragen, und alle Granben begleiten ihn.)

# Sechfter Auftritt.

Anrios bleibt allein bei bem Leichnam jurud. Rach einigen Augenbliden erscheint Endwig Mercado, fieht fich schickern um und fieht eine Zeitlang ftillschweigenb hinter bem Pringen, ber ihn nicht bemerkt.

Mercado.

Ich komme

Bon Ihrer Majeftat ber Ronigin.

(Rarlos fieht wieber weg und gibt ihm teine Antwort.)

Mein Rame ist Mercado — Ich bin Leibarzt Bei Ihrer Majestät — und hier ist meine Bealaubiauna.

(Gr zeigt dem Brinzen einen Siegelring. — Dieser verbarrt in seinem Stillschweigen.) Die Konigin wünscht sehr

Sie heute noch zu sprechen — wichtige

Geschäfte —

**Sarlos.** Wichtig ift mir nichts mehr Auf dieser Welt.

Mercado. Gin Auftrag, fagte fie,

Den Marquis Posa hinterlassen —

Sarlos (steht schnen auf). Was? Sogleich. (Er win mit ihm geben.)

**Bercado.** Rein, jest nicht, gnäb'ger Prinz. Sie müffen Die Nacht erwarten. Jeber Zugang ist Besetzt und alle Wachen bort verboppelt. Unmöglich ift es, biefen Flügel bes Balaftes ungefeben zu betreten.

Sie würden alles wagen —

Aber -Aarlos.

Mercado. Ein Mittel, Pring, ift höchftens noch vorhanden Die Rönigin hat es erbacht. Sie legt Es Ihnen vor — Doch es ift fühn und feltfam Und abenteuerlich.

Das ift? Aarlos.

Mercado. Schon längft Geht eine Sage, wie Sie wiffen, baß Um Mitternacht in ben gewölbten Gangen Der königlichen Burg, in Monchsgeftalt, Der abgeschiebne Geift bes Raifers manble. Der Bobel glaubt an bies Gerücht, bie Wachen Beziehen nur mit Schauer biefen Poften. Wenn Sie entichloffen find, fich biefer Berfleibung ju bedienen, fonnen Sie Durch alle Wachen frei und unversehrt Bis zum Gemach ber Ronigin gelangen, Das biefer Schluffel öffnen wird. Bor jebem Angriff Schütt Sie die heilige Geftalt. Doch auf Der Stelle, Pring, muß Ihr Entschluß gefaßt fein. Das not'ge Rleib, bie Daste finben Sie In Ihrem Zimmer. Ich muß eilen, Ihrer Majeftat

Antwort au bringen. Und bie Beit? Aarlos.

Mercabo.

Die Zeit

Ift awölf Uhr.

Sagen Sie ihr, baß fie mich Aarlos. Erwarten könne. (Mercabo geht ab.)

## Siebenter Auftritt.

Retten Sie fich, Pring. Lerma. Der Rönig wütet gegen Sie. Gin Anschlag Auf Ihre Freiheit — wo nicht auf Ihr Leben. Befragen Sie mich weiter nicht. Ich habe Mich weggestohlen, Sie zu warnen. Flieben Sie ohne Aufschub.

Barlos. Ich bin in ben Hanben

Der Allmacht.
Zerma. Wie die Königin mich eben Hat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen und nach Brüssel slüchten.
Verschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt Ihre Flucht. In dieser Absicht Hat ihn die Königin veranlaßt. Jett Wird man sich nicht erfühnen, gegen Sie Gewalt zu brauchen. Im Kartäuserkloster Erwartet Sie die Post, und hier sind Wassen, Wenn Sie gezwungen sollten sein —

(Er gibt ihm einen Dold und Terzerolen.)

Aarlos.

Dank, Dank,

Graf Lerma!

**Lerma.** Ihre heutige Geschichte Hat mich im Junersten gerührt. So liebt Kein Freund mehr! Alle Patrioten weinen Um Sie. Mehr darf ich jeht nicht sagen. Karlos. Graf Lerma! Dieser Abgeschiedne nannte

Sie einen eblen Mann.

Kerma. Roch einmal, Prinz! Reisen Sie glücklich. Schönre Zeiten werben kommen; Dann aber werb' ich nicht mehr sein. Empfangen Sie meine Hulbigung schon hier.

(Er läßt fich auf ein Anie vor ihm nieber.)

Sarlos (will ihn gurudhalten. Gehr bewegt).

Richt also, Graf — Sie rühren mich — Ich möchte Richt gerne weich sein —

germa (füßt feine Sanb mit Empfinbung).

Adnig meiner Kinder! O, meine Kinder werden sterben dürfen Für Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner In meinen Kindern — Kehren Sie in Frieden Rach Spanien zurücke. Seien Sie Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben Auch Leiben kennen lernen. Unternehmen Sie Richts Blut'ges gegen Ihren Bater! Ja Richts Blutiges, mein Prinz! Philipp ber Zweite Zwang Ihren Altervater, von dem Thron Zu steigen — Dieser Philipp zittert heute Bor seinem eignen Sohn! Daran gedenken Sie, Prinz — und so geleite Sie der Himmel!

(Er geht schnell weg. Karlos ist im Begriff, auf einem anbern Wege fortzueilen, kehrt aber plöhlich um und wirst sich vor dem Leichnam des Marquis nieder, den er noch einmal in seine Arme schließt. Dann verläßt er schnell das Zimmer.)

### Borgimmer bes Ronigs.

## Achter Auftritt.

Bergog uon Alba und Bergog uon Seria tommen im Gefprach.

glba. Die Stadt ift ruhig. Wie verließen Sie Den König?

Feria. In ber fürchterlichsten Laune.
Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch
Ereignen würde, keinen Menschen will
Er vor sich lassen. Die Verräterei
Des Marquis hat auf einmal seine ganze
Natur verändert. Wir erkennen ihn
Nicht mehr.

Alba. Ich muß zu ihm. Ich fann ihn diesmal Richt schonen. Eine wichtige Entbeckung, Die eben jetzt gemacht wirb —

Jeria. Gine neue Entbedung?

Ilba. Gin Kartäusermönch, ber in Des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen Und mit verdächt'ger Wisbegier den Tod Des Marquis Bosa sich erzählen lassen, Fällt meinen Wachen auf. Man hält ihn an. Man untersucht. Die Angst des Todes preßt Ihm ein Geständnis aus, daß er Papiere Bon großem Werte bei sich trage, die Ihm der Verstordne anbesohlen in Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr Ihm zeigen würde.

Jeria.

Nun?

Alba.

Die Briefe lauten. Daß Rarlos binnen Mitternacht und Morgen

Mabrid verlaffen foll. Feria.

Was?

Alba.

Daß ein Schiff In Cabis fegelfertig liege, ihn Nach Bliffingen zu bringen — baß bie Staaten Der Niederlande feiner nur erwarten, Die svan'schen Retten abzuwerfen.

Feria.

Sa l

Was ift bas?

Alba. Anbre Briefe melben, Daß eine Flotte Solimans bereits Von Rhobus ausgelaufen — ben Monarchen Von Spanien, laut bes geschloffnen Bunbes, Im mittelland'ichen Deere anzugreifen.

Jeria. Ift's moalich?

Alba. Cben biefe Briefe lebren Die Reifen mich verftehn, bie ber Maltefer Durch gang Europa jungft gethan. Es galt Nichts Aleineres, als alle nord'ichen Mächte Für ber Flamander Freiheit zu bewaffnen.

Feria. Das mar er!

Alba. Diefen Briefen endlich folgt Ein ausgeführter Plan bes ganzen Rrieges, Der von der fpan'ichen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen foll. Nichts, nichts Ift übersehen, Rraft und Widerstand Berechnet, alle Quellen, alle Kräfte Des Landes pünktlich angegeben, alle Maximen, welche zu befolgen, alle Bundniffe, bie gu fcliegen. Der Entwurf Ift teuflisch, aber wahrlich — göttlich. Jeria. Welch undurchbringlicher Berrater! Alba. Noch

Beruft man sich in biefem Brief auf eine Beheime Unterrebung, die ber Pring Am Abend seiner Flucht mit feiner Mutter Buftanbebringen follte.

Feria.

Wie? Das mare

Ja heute.

Diefe Mitternacht. Auch bab' ich Alba. Für diefen Fall Befehle icon gegeben. Sie sehen, daß es bringt. Rein Augenblick Ift zu verlieren — Öffnen Sie bas Zimmer Des Rönias.

Rein! Der Gintritt ift verboten. Jeria. So öffn' ich felbft - bie machfende Gefahr Alba.

Rechtfertiat diese Rühnheit -

(Wie er gegen bie Thure geht, wirb fie geoffnet und ber Ronig tritt heraus.) Jeria. Ha, er selbst!

## Meunter Auftritt.

### Adnig gu ben Morigen.

(Alle erschreden über seinen Anblid, weichen zurüd und lassen ihn ehrerbietig mitten burch. Er kommt in einem wachen Traume, wie eines Rachtwanblers. — Sein Anzug und seine Gestalt zeigen noch die Unordnung, worein ihn die gehabte Ohnmacht verfest hat. Mit langfamen Schritten geht er an ben anwesenben Granben borbei. fieht jeben starr an, ohne einen einzigen wahrzunehmen. Enblich bleibt er gebanken= voll fteben, bie Augen gur Erbe gefentt, bis feine Gemutsbewegung nach und nach laut wirb.)

Mönig. Gib biesen Toten mir beraus. 3ch muk Ihn wieder haben.

Domingo (leife jum Bergog von Alba).

Reben Sie ihn an.

Aonig (wie oben).

Er bachte klein von mir und ftarb. 3ch muß Ihn wieder haben. Er muß anbers von Mir benken.

Alba (nähert fic mit Kurcht). Sire Aönia.

(Er fleht lange im gangen Rreise berum.)

Wer rebet bier?

Sat man

Bergeffen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Anieen por mir, Areatur? Noch bin Ich Ronia. Unterwerfung will ich feben. Sest alles mich bintan, weil Einer mich Berachtet hat?

Nichts mehr von ihm, mein Konig! Alba.

Ein neuer Feind, bebeutenber als bieser, Steht auf im Herzen Ihres Reichs. —

Jeria. Brinz Karlos — Bonig. Er hatte einen Freund, ber in ben Tob Begangen ift für ibn - für ibn! Mit mir Hätt' er ein Königreich geteilt! — Wie er Auf mich herunter fah! So ftolg fieht man Von Thronen nicht herunter. War's nicht fichtbar, Wie viel er fich mit der Erobrung wußte? Was er verlor, geftand sein Schmerz. So wird Um nichts Bergängliches geweint — Dag er noch lebte! Ich gab' ein Indien dafür. Troftlose Allmacht, Die nicht einmal in Gräber ihren Arm Berlangern, eine fleine Übereilung Mit Menschenleben nicht verbeffern fann! Die Toten stehen nicht mehr auf. Wer barf Mir fagen, daß ich gludlich bin? Im Grabe Wohnt einer, ber mir Achtung vorenthalten. Bas gehn die Lebenben mich an? Gin Geift, Ein freier Mann ftanb auf in biefem gangen Rabrhundert — Einer — Er verachtet mich Und stirbt.

glba. So lebten wir umfonft! — Laßt uns Zu Grabe gehen, Spanier! Auch noch Im Tobe raubt uns diefer Mensch das Herz Des Königs!

Bönig. (Er sept sich nieber, den Kopf auf den Arm gestüt.)
Wär' er mir alfo gestorben!
Ich hab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war
Mir teuer wie ein Sohn. In diesem Jüngling
Ging mir ein neuer, schönrer Morgen auf.
Wer weiß, was ich ihm aufbehalten! Er
War meine erste Liebe. Ganz Europa
Versluche mich! Europa mag mir sluchen.
Von diesem hab' ich Dank verdient.

**Domingo.** Durch welche Bezauberung —

Bönig. Und wem bracht' er dies Opfer? Dem Knaben, meinem Sohne? Rimmermehr. Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt Schwers Werke. III.

Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme Küllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug Der gangen Menschheit. Seine Reigung mar Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern. Sie zu vergnügen fand er einen Thron -Und geht vorüber? Diefen Hochverrat Un feiner Menfcheit follte Bofa fich Bergeben? Rein. 3ch tenn' ihn beffer. Richt Den Philipp opfert er bem Karlos, nur Den alten Mann bem Jüngling, feinem Schüler. Des Vaters untergehnbe Sonne lohnt Das neue Tagwerk nicht mehr. Das verspart man Dem nahen Aufgang seines Sohns — D, es ift klar! Auf meinen Sintritt wird gewartet. Lefen Sie Alba.

In biefen Briefen bie Befräftigung. Bonig (ftebt auf). Er tonnte fich verrechnet haben. Roch, Roch bin ich. Sabe Dant, Ratur! 3ch fühle In meinen Sehnen Jünglingefraft. 3ch will Ihn zum Gelächter machen. Seine Tugenb Sei eines Traumers hirngespinft gewesen. Er fei geftorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrucke seinen Freund und fein Jahrhundert! Laf sehen, wie man mich entbehrt. Die Welt Ist noch auf einen Abend mein. Ich will Ihn nüten, biefen Abend, daß nach mir Rein Pflanzer mehr in geben Menschenaltern Auf diefer Brandstatt ernten foll. Er brachte Der Menschheit, seinem Goben, mich gum Opfer; Die Menschheit buge mir für ihn! - Und jest -Mit feiner Puppe fang' ich an.

(Bum herzog bon Alba.)

Was war's

Mit bem Infanten? Wieberholt es mir. Was lehren Mich biefe Briefe?

**Ilba.** Diese Briefe, Sire, Enthalten die Berlaffenschaft des Marquis Bon Posa an Prinz Karl.

Bonig (burchlauft bie Bapiere, wobei er von allen Umftehenben icarf beobachtet wirb. Rachbem er eine Reitlang gelefen, legt er fie weg und geht fillichmeigenb

durch bas Simmer). Man rufe mir Den Inquisitor Karbinal. Ich lass' Ihn bitten, eine Stunde mir zu schenken. Einer von den Granden geht hinaus. Der König nimmt

(Einer von ben Granben geht hinaus. Der König nimmt biefe Papiere wieber, lieft fort und legt fie abermals weg.)

In dieser Nacht also?

**Faris.** Schlag zwei Uhr soll Die Post vor dem Kartäuserkloster halten.

Alba. Und Leute, die ich ausgesendet, sahen Berschiednes Reif'geräte, an dem Wappen

Der Krone kenntlich, nach dem Aloster tragen. Jeria. Auch follen große Summen auf den Namen

Der Königin bei maurischen Agenten Betrieben worden sein, in Brüssel zu Erheben.

Bonig. Wo berließ man ben Infanten?

Alba. Beim Leichnam bes Maltefers.

Sönig. Ift noch Licht im Zimmer

Der Königin?

slba. Dort ift alles ftill. Auch hat

Sie ihre Rammerfrauen zeitiger,

Mis fonften zu geschehen pflegt, entlaffen.

Die Herzogin von Arcos, die zulest

Mus ihrem Zimmer ging, verließ fie schon In tiefem Schlafe.

Ein Offizier von ber Leibwache tritt herein, zieht ben herzog von Feria auf die Seite und fpricht leife mit ihm. Diefer wendet fich betreten jum herzog von Alba, andre brangen fich bingu und es entfteht ein Gemurmel.

Jeria, Laris, Domingo (zugleich). Sonberbar!

König. Was gibt es?

Feria. Gine Nachricht, Sire, bie kaum

Bu glauben ift — Zwei Schweizer, die foeben Bon ihrem Posten kommen, melben — es It lächerlich, es nachzusagen.

**Ibni.** Nun? **Ibn.** Daß in dem linken Flügel des Palafts Der Geift des Kaisers sich erblicken lassen Und mit beherztem seierlichem Schritt an ihnen Borbeigegangen. Eben diese Nachricht

Befraft'gen alle Wachen, die durch biesen

Pavillon verbreitet stehn, und sețen Hinzu, daß die Erscheinung in den Zimmern Der Königin verschwunden.

Bonig. Und in welcher

Geftalt erschien er?

Offizier. In bem nämlichen Gewand, das er zum letztenmal in Justi Als Sieronymitermönch getragen.

König. Als Monch? Und also haben ihn die Wachen Im Leben noch gekannt? Denn woher wußten

Sie fonft, bag es ber Raifer mar?

Offizier. Daß es Der Raiser müffe sein, bewies das Zepter, Das er in Händen trug.

**Jomingo.** Auch will man ihn Schon öfters, wie die Sage geht, in dieser Gestalt gesehen haben.

König. Angerebet hat

Ihn niemand?

Offisier. Niemand unterstand sich. Die Wachen sprachen ihr Gebet und ließen Ihn ehrerbietig mitten durch.

Bönig. Und in den Zimmern Der Königin verlor fich die Erscheinung?

Offisier. Im Vorgemach der Königin.

(Allgemeines Stillschweigen.) König (wendet fic schnell um). Wie sact ihr?

Bonig (wendet fich schnell um). Alba. Sire, wir find ftumm.

Ronig (nach einigem Befinnen gu bem Offigier).

Laßt meine Garben unter

Die Waffen treten und jedweben Zugang Zu diesem Flügel sperren. Ich bin lüstern, Ein Wort mit diesem Geist zu reben.

(Der Offizier geht ab. Gleich barauf ein Page.)
Sire!

Page. Der Inquisitor Karbinal.

König (zu ben Anwesenben). Berlaßt uns.

(Der Karbinal Großinquistior, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Stab gestätzt und von zwei Dominitanern gestährt. Wie er durch ihre Reihen gest, werfen sich alle Granden vor ihm nieber und berühren den Saum seines Aleibes. Er erteilt ihnen den Segen. Alle entfernen fic.)

## Jehnter Auftritt.

### Ber könig unb ber Grofinquifiter.

(Ein langes Stillschweigen.)

Groffinquifitor. Ich vor bem König? Steh'

länia

Ja.

Grekinguifitor.

Ich war mir's nicht mehr

Vermutend.

**lönig.** Ich erneure einen Auftritt Bergangner Jahre. Philipp, ber Infant, Bolt Kat bei feinem Lehrer.

Greffinquifitor.

Rat bedurfte

Mein Zögling Karl, Ihr großer Bater, niemals.

Binig. Um so viel glücklicher war er. Ich habe Gemorbet, Karbinal, und keine Ruhe —

Frosinguisitor. Weswegen haben Sie gemorbet? König. Ein

Betrug, ber ohne Beispiel ist -

Grofinquisitor. Ich weiß ihn.

ğönig. Was wiffet ihr? Durch wen? Seit wann? Großinguisitor.

Seit Jahren,

Was Sie seit Sonnenuntergang.

**Sönig** (mit Befrembung). Ihr habt Bon biefem Menschen schon gewußt?

Grokinguistor.

Sein Leben

Liegt angefangen und beschloffen in Der Santa Cafa beiligen Registern.

sonig. Und er ging frei herum?

Großinquisitor. Das Seil, an bem

Er flatterte, war lang, boch ungerreißbar. Sinig. Er war ichon außer meines Reiches Grengen.

Großinquisitor. Wo er sein mochte, war ich auch.

**Sönig** (geht unwillig auf und nieber). Man In weffen Hand ich war — Warum versäumte man,

Mich zu erinnern?

Großinquisitor. Diese Frage geb' ich Zurücke — Warum fragten Sie nicht an, Da Sie in dieses Menschen Arm sich warsen? Sie kannten ihn! Ein Blick entlarvte Ihnen Bavillon verbreitet stehn, und seten Singu, bak die Erscheinung in ben Zimmern Der Rönigin verschwunden.

Aönia.

Und in welcher

Geftalt erschien er?

In bem nämlichen Gewand, bas er zum lettenmal in Jufti Als Sieronymitermonch getragen.

Monig. Als Monch? Und alfo haben ihn die Wachen Im Leben noch gefannt? Denn woher wußten Sie fonft, bak es ber Raifer mar?

Dak es Offizier.

Der Raifer muffe fein, bewies bas Zepter,

Das er in Händen trug.

Domingo. Auch will man ibn Schon öfters, wie die Sage geht, in diefer Geftalt gesehen haben.

Angeredet hat Rönia.

Ihn niemand?

Offizier. Niemand unterstand sich. Die Wachen sprachen ihr Gebet und ließen Ihn ehrerbietig mitten burch.

Aönia. Und in den Zimmern

Der Rönigin verlor fich bie Erscheinung? Offizier. 3m Borgemach ber Ronigin.

(Allgemeines Stillichweigen.)

gonig (wenbet fich ichnell um). Wie saat ihr?

Alba. Sire, wir find ftumm.

Aonia (nach einigem Befinnen zu bem Offizier). Laft meine Garben unter

Die Waffen treten und jedweben Zugang Bu biefem Flügel fperren. 3ch bin luftern, Gin Wort mit biefem Geift au reben.

(Der Offizier geht ab. Gleich barauf ein Bage.) Sire!

Bage. Der Inquisitor Rarbinal.

Berlaßt uns. Bonig (gu ben Anwesenben).

(Der Rarbinal Großinquisitor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Stab geftust und von zwei Dominitanern geführt. Wie er burch ihre Reiben geht. werfen fich alle Granben vor ihm nieber und berühren ben Saum feines Rleibes.

Er erteilt ihnen ben Segen. Alle entfernen fich.)

## Behnter Auftritt.

### Ber Adnig und der Grofinquifiter.

(Ein langes Stillschweigen.)

Großinguisitor. Ich vor dem Könia? Steh'

Ich vor dem Ronig?

gönig. Ja.

Ich war mir's nicht mehr

Großinquisitor. Bermutenb.

Bönig. Ich ernenre einen Auftritt Bergangner Jahre. Philipp, der Infant,

Holt Rat bei seinem Lehrer.

Großinquifitor. Rat bedurfte

Mein Zögling Karl, Ihr großer Bater, niemals. König. Um so viel glücklicher war er. Ich habe

Gemorbet, Karbinal, und keine Ruhe — Großinguistor. Weswegen haben Sie gemorbet?

Bonig. Gin

Betrug, ber ohne Beispiel ist -

Großinquistor. Ich weiß ihn.

ğönig. Was wisset ihr? Durch wen? Seit wann? Großinguistor.

Seit Jahren,

Was Sie seit Sonnenuntergang.

Bönig (mit Befrembung). Ihr habt

Bon biesem Menschen schon gewußt?

Groffinquifitor. Sein Leben

Liegt angefangen und beschloffen in Der Santa Casa heiligen Registern. König. Und er ging frei herum?

Großinquisitor. Das Seil, an bem

Er flatterte, war lang, boch unzerreißbar.

Bonig. Er war schon außer meines Reiches Grenzen. Großinquistor. Wo er sein mochte, war ich auch.

Sonig (gest unwillig auf und nieber). Man wußte,

In weffen Hand ich war — Warum verfäumte man,

Mich zu erinnern?

Frosinquisitor. Diese Frage geb' ich Zurücke — Warum fragten Sie nicht an, Da Sie in dieses Menschen Arm sich warfen? Sie kannten ihn! Ein Blick entlardte Ihnen Den Keher. — Was vermochte Sie, dies Opfer Dem heil'gen Amt zu unterschlagen? Spielt Man so mit uns? Wenn sich die Majestät Zur Hehlerin erniedrigt — hinter unserm Küden Mit unsern schlimmsten Feinden sich versteht, Was wird mit uns? Darf Einer Gnade finden, Mit welchem Rechte wurden Hunderttausend Geodsert?

Bonig. Er ift auch geopfert.

Großinquisior.

Er ist erwordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, Das unster Ehre glorreich sließen sollte, Hat eines Meuchelmbrders Hand versprist.

Der Mensch war unser — Was befugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten?

Durch uns zu sterden war er da. Ihn schenkte Der Notdurft dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlächer Schändung Die prahlende Vernunst zur Schan zu führen.

Das war mein überlegter Plan. Kun liegt Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre!

Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts Als blut'ge Hande.

Bönig. Leibenschaft riß mich Dahin. Bergib mir.

Großinguifitor. Leibenschaft? — Antwortet Mir Philipp, ber Infant? Bin ich allein Zum alten Mann geworden? — Leibenschaft! (Wit unwilligem Kopfschützeln.)

Gib die Gewiffen frei in beinen Reichen, Wenn du in beinen Retten gehft.

Bönig. Ich bin In diesen Dingen noch ein Neuling. Habe Gebulb mit mir.

Frosinquisitor. Nein! Ich bin nicht mit Ihnen Zufrieden. — Ihren ganzen vorigen Regentensauf zu lästern! Wo war damass Der Philipp, bessen seile, wie Der Angelstern am himmel, unverändert Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze Bergangenheit versunken hinter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr Die nämliche, da Sie die hand ihm boten? Gift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Übel Und Wahr und Falsch die Scheidewand gesallen? Was ist ein Vorsak, was Beständigkeit, Was Männertreue, wenn in einer lauen Minute eine sechzigjähr'ge Regel Wie eines Weibes Laune schmilzt?

Bönig. Ich sah in seine Augen — Halte mir Den Rücksall in die Sterblichkeit zu gut. Die Welt hat einen Zugang weniger Zu beinem Herzen. Deine Augen sind erloschen.

Grofinquifitor. Was follte Ihnen biefer Mensch? Was konnte Er Reues Ihnen vorzuzeigen haben, Worauf Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmersinn und Neuerung so wenig?

Der Weltverbess'rer prahlerische Sprache Klang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn bas Gebäude Ihrer Überzeugung schon Von Worten fällt — mit welcher Stirne, muß

Ich fragen, schrieben Sie das Bluturteil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen?

Den Holzstog für nichts Schlimmeres bestiegen? König. Mich lüftete nach einem Menschen. Diese

Domingo — Grofinquisitor. Wozu Menschen? Menschen sind Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Wuß ich Die Elemente ber Monarchenkunst Mit meinem grauen Schüler überhören? Der Erbe Gott verlerne zu bedürfen, Was ihm verweigert werden kann. — Wenn Sie Im Mitgefühle wimmern, haben Sie Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden? Und welche Rechte, möcht' ich wissen, haben

Sie aufzuweisen über Ihresgleichen? König (wirft fich in ben Seffel).

Ich bin ein kleiner Mensch, ich fühl's — Du forberft Bon bem Geschöpf, mas nur ber Schöpfer leiftet.

Großinquistor.

Nein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie find

Durchschaut - uns wollten Sie entfliehen. Des Orbens ichwere Retten bruden Sie;

Sie wollten frei und einzig fein.

(Er halt inne. Der Ronig ichweigt.) Wir find gerochen — Danken Sie ber Rirche, Die fich begnügt, als Mutter Sie zu ftrafen. Die Wahl, bie man Sie blindlings treffen laffen, War Ihre Züchtigung. Sie find belehrt. Jest fehren Sie zu uns zurud - Stund' ich Richt jest vor Ihnen - beim lebend'gen Gott! Sie waren morgen fo bor mir geftanben. Aonig. Richt biefe Sprache! Magige bich, Priefter!

Ich bulb' es nicht. Ich tann in biefem Ton Richt mit mir fprechen boren.

Grokinguifitor.

Warum rufen Sie Den Schatten Samuels herauf? — 3ch gab 3mei Könige dem span'schen Thron und hoffte, Gin fest gegründet Wert zu hinterlaffen. Berloren feh' ich meines Lebens Frucht, Don Philipp felbst erschüttert mein Gebaube. Und jeto, Sire - Wozu bin ich gerufen? Was foll ich hier? — Ich bin nicht willens, biefen Befuch zu wiederholen.

Aönia. Eine Arbeit noch, Die lette - Dann magft bu in Frieden scheiben. Vorbei fei das Bergangne, Friede fei Geschloffen zwischen uns - Wir find verföhnt? Großinquifitor. Wenn Philipp fich in Demut beugt.

Monig (nach einer Baufe).

Mein Sohn

Sinnt auf Empörung.

Was beschließen Sie? Großinguifitor. **Mönia.** Nichts — ober alles.

Großinguifitor. Und was heißt hier alles? Monig. 3ch laff' ihn flieben, wenn ich ihn

Nicht fterben laffen tann.

Großinguifitor. Nun, Sire?

Ronig. Rannft bu mir einen neuen Glauben grunben, Der eines Rindes blut'gen Mord verteidigt?

Großinquifitor. Die emige Gerechtigkeit zu fühnen, Starb an bem Holze Gottes Sohn.

**Hönig.** 

Du willst

Durch ganz Europa diese Meinung psanzen? Großinguisitor. So weit, als man das Areuz verehrt.

Bönig. An ber Natur — auch biefe mächt'ge Stimme Ich frevle

Willft bu jum Schweigen bringen?

Großinguisitor.

Vor bem Glauben

Gilt feine Stimme ber Natur.

Bönig. Ich lege Mein Richteramt in beine Hände — Rann

Ich ganz zurücke treten? Großingnistor.

Geben Sie

Ihn mir. Bönig. Es ist mein einz'ger Sohn — Wem hab' ich Gesammelt?

Großinquisitor. Der Bermefung lieber, als

Der Freiheit.

Bonig (ftebt auf). Wir find einig. Rommt.

Großinguisitor. Wohin? Könia. Aus meiner Hand das Opfer zu empfangen.

(Er führt ihn binmeg.)

### Bimmer ber Rönigin.

## Letter Auftritt.

Anriog. Die Königin. Zuleht der König mit Gefolge.

Sarlos (in einem Mönchsgewand, eine Maste vor bem Gesichte, die er eben jeht abnimmt, unter dem Arm ein bloges Schwert. Es ist ganz sinster. Er nähert sich einer Thure, welche geöffnet wird. Die Königin tritt heraus im Rachtsleibe, mit einem brennenden Licht. Karlos läßt sich vor ihr auf ein Knie nieder.) Elisabeth!

Sonigin (mit ftiller Behmut auf seinem Anblid verweilenb).

So sehen wir uns wieder? Karlos. So sehen wir uns wieder!

(Stillschweigen.)

Sönigin (sucht fic zu fassen). Stehn Sie auf. Wir wollen Ginanber nicht erweichen, Karl. Nicht burch Ohnmächt'ge Thränen will ber große Tote Gefeiert werben. Thränen mögen fließen Für kleinre Leiben! — Er hat sich geopfert Für Sie! Mit seinem teuern Leben Hat er bas Ihrige erkauft — Und dieses Blut Wär' einem Hirngespinst gestossen? — Karlos! Ich selber habe gutgesagt für Sie. Auf meine Bürgschaft schied er freudiger Von hinnen. Werben Sie zur Lügnerin Mich machen?

Karlos (mit Begeisterung). Einen Leichenstein will ich Ihm sehen, wie noch keinem Könige Geworden — Über seiner Asche blühe Ein Baradieß!

So hab' ich Sie gewollt! Aöniain. Das war die große Meinung seines Tobes! Mich wählte er zu feines letten Willens Vollstrederin. Ich mahne Sie. Ich werbe Auf die Erfüllung diefes Gibes halten. - Und noch ein anderes Vermächtnis legte Der Sterbenbe in meine Hand — Ich gab ihm Mein Wort — und — warum foll ich es verschweigen? Er übergab mir seinen Karl — 3ch trope Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr gittern, Will einmal fühn fein, wie ein Freund. Dein Berg Soll reben. Tugend nannt' er unfre Liebe? Ich glaub' es ihm und will mein herz nicht mehr — Karlos. Vollenden Sie nicht, Ronigin - 3ch habe In einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte — Jest bin ich erwacht. Vergeffen Sei das Bergangne! Sier find Ihre Briefe Burud. Bernichten Sie bie meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ift Vorbei. Ein reiner Feuer hat mein Wefen Geläutert. Meine Leibenschaft wohnt in ben Grabern Der Toten. Reine fterbliche Begierbe Teilt diesen Bufen mehr.

(Nach einem Stillschweigen ihre Hand fassend.) Ich kam, um Abschied Zu nehmen — Mutter, endlich seh' ich ein, Es gibt ein höher, wünschenswerter Gut, Als dich bestigen — Eine kurze Nacht Hat meiner Jahre trägen Lauf bestügelt, Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe Für biefes Leben feine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Borbei Sind alle meine Ernten —

> (Er nabert fich ber Ronigin, welche bas Beficht berhüllt.) Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter?

Rebren Sie fich nicht Aönigin. An meine Thränen, Karl — Ich kann nicht anders Doch, glauben Sie mir, ich bewundre Sie.

sarlos. Sie waren unfers Bunbes einzige Bertraute — Unter biefem Namen werben Sie auf ber ganzen Welt bas Teuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch geftern meine Liebe Berschenken an ein andres Weib — Doch beilig Sei mir die konigliche Witwe, führt

Die Vorsicht mich auf biefen Thron.

(Der Ronig, begleitet bom Großinquisitor und feinen Granben, erfceint im hintergrunde, ohne bemertt gu werben.)

Jest geh' ich

Aus Spanien und sehe meinen Vater Nicht wieber - nie in biefem Leben wieber. 3ch fcat' ihn nicht mehr. Ausgestorben ift In meinem Bufen die Natur — Sei'n Sie Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Berloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Burud - Ich eile, mein bebrangtes Bolf Ru retten von Tprannenhand. Madrid Sieht nur als Ronig ober nie mich wieber. Und jest zum letten Lebewohl! (Er tust fie.) Mönigin. O Rarl!

Was machen Sie aus mir? — Ich darf mich nicht Empor zu biefer Mannergroße magen; Doch faffen und bewundern tann ich Sie.

Rarlos. Bin ich nicht ftart, Glifabeth? 3ch halte In meinen Armen Sie und wanke nicht. Von dieser Stelle hatten mich noch gestern Des naben Tobes Schreden nicht geriffen.

(Er berläßt fie.)

Das ist vorbei. Jett trot' ich jebem Schicksal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas? (Eine Uhr [hlägt.)

Sonigin. Nichts hor' ich, als bie fürchterliche Glode, Die uns gur Trennung lautet.

farlos. Gute Nacht benn, Mutter.

Aus Sent empfangen Sie ben ersten Brief Bon mir, ber das Geheimnis unsers Umgangs Laut machen soll. Ich gehe, mit Don Philipp Jeht einen öffentlichen Gang zu thun. Bon nun an, will ich, sei nichts heimliches Mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge Der Welt zu schenn — Dies hier sei mein lehter Betrug.

(Er will nach ber Maste greifen. Der Rönig fteht zwischen ihnen.) König. Es ift bein letter!

(Die Ronigin fällt ohnmächtig nieber.)

Barlos (eilt auf fie gu und empfängt fie mit ben Armen).

O Simmel und Erbe!

Fönig (talt und fild zum Großinquisitor). Kardinal, ich habe Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre. (Er geht ab.)



# Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.



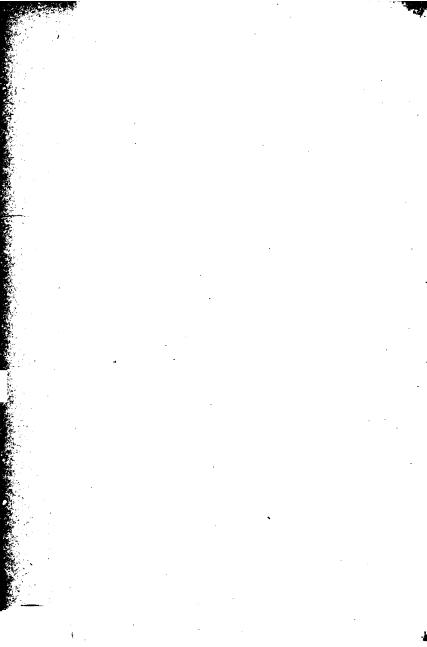

## Wallensteins Lager.

### Prolog.

Gesprochen bei Biebereröffnung ber Schaublihne in Beimar im Ottober 1798.

Der scherzenben, ber ernsten Maske Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Bereinigt uns aufs neu in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verzüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser ebeln Saulenordnung an Und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.

Und boch ift bies ber alte Schauplat noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir find die Alten noch, die fich vor euch Mit warmem Trieb und Gifer ausgebildet. Gin ebler Meifter ftanb auf biefem Plat, Euch in die beitern Soben feiner Runft Durch feinen Schöpfergenius entzüdenb. D! moge biefes Raumes neue Würde Die Burbigften in unfre Mitte giebn Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, Sich uns in glanzenber Erfüllung zeigen. Ein großes Mufter wedt Racheiferung Und gibt bem Urteil höhere Gefete. So ftebe biefer Rreis, die neue Buhne Als Zeugen bes vollendeten Talents. Wo mocht es auch bie Krafte lieber prüfen, Den alten Ruhm erfrischen und verjungen, Als hier bor einem auserles'nen Kreis, Der, rührbar jebem Zauberschlag ber Runft, Mit leisbeweglichem Gefühl ben Beift In feiner flüchtigften Erscheinung hascht?

Denn schnell und fpurlos geht ber Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn bas Gebilb bes Meifels, ber Gefang Des Dichters nach Jahrtaufenben noch leben. Bier ftirbt ber Zauber mit bem Runftler ab, Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, Verrauscht bes Augenblicks geschwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt tein dauernd Werk. Schwer ift bie Runft, verganglich ift ihr Preis, Dem Mimen flicht die Nachwelt feine Rrange; Drum muß er geizen mit ber Gegenwart, Den Augenblick, ber fein ift, gang erfüllen, Muß feiner Mitwelt mächtig fich versichern Und im Gefühl ber Burbigften und Beften Ein lebend Denkmal-sich erbaun — So nimmt er Sich feines Namens Ewigkeit voraus, Denn wer ben Beften feiner Zeit genug Gethan, ber hat gelebt für alle Zeiten.

Die neue Aca, bie ber Kunst Thaliens Auf bieser Bühne heut beginnt, macht auch Den Dichter fühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplatz zu versetzen, Nicht unwert des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menscheit aufzuregen, Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jest an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Jest darf die Kunst auf ihrer Schattendühne Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen. Zerfallen sehen wir in biesen Tagen Die alte seste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willsommner Friede Europens Reichen gab, die teure Frucht Von dreißig jammervollen Ariegesjahren. Noch einmal laßt des Dichters Phantasie Die düstre Zeit an euch vorüberführen Und blicket froher in die Gegenwart Und in der Zukunst hoffnungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jett Der Dichter. Sechzehn Jahre der Verwüstung, Des Kaubs, des Elends sind dahingeslohn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplat von Wassen ist das Reich, Verödet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerd und Kunstsleiß liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles, Straslose Frecheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf biesem finftern Zeitgrund malet fich Ein Unternehmen fühnen Übermuts Und ein verwegener Charafter ab. Ihr kennet ihn — ben Schöpfer kuhner Beere, Des Lagers Abgott und ber Länder Geifiel, Die Stute und ben Schrecken feines Raifers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunft emporgetragen, Der Chre höchste Staffeln rasch erftieg Und, ungefättigt immer weiter ftrebend, Der unbezähmten Chriucht Opfer fiel. Von ber Parteien Gunft und Sag verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in ber Geschichte; Doch euren Augen foll ihn jest die Kunft, Auch eurem Bergen menfchlich naber bringen. Denn jedes Außerste führt fie, die alles Begrenzt und bindet, zur Natur zuruck,

Sie fieht den Menschen in des Lebens Drang Und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu.

Richt er ist's, ber auf bieser Bühne heut Erscheinen wird. Doch in den kühnen Scharen, Die sein Besehl gewaltig lenkt, sein Geist Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Zu stellen wagt in lebender Gestalt, Denn seine Macht ist's, die sein Herz verführt, Sein Lager nur erkläret sein Verdrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Nicht raschen Schritts mit einem Mal ans Ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Bor euren Augen abzurollen wagt.
Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen; Ind euer Herz den ungewohnten Tönen; Unf jenen Zeitraum führ' es euch zurück, Auf jene fremde kriegerische Wühne, Die unser Helb mit seinen Thaten balb Erfüllen wird.

Und wenn die Muse heut, Des Tanzes freie Göttin und Gesangs, Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiben wieder fordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das düstre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht etrüglich unterschiebt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.



### Perfonen.

2B acht meifter, bon einem Tergth'ichen Rarabinier=Regiment. Trompeter, Scharfichüten. Ronftabler. 3mei holtische reitenbe Jager.

Buttler'iche Dragoner.

Artebufiere vom Regiment Tiefen=

Ruraffier bon einem mallonifchen Regiment.

Ruraffier von einem lombarbifden Regiment.

Rroaten. Mlanen. Retrut. Bürger. Bauer. Bauerntnabe. Rapuginer. Colbatenidulmeifter. Martetenberin. Gine Aufmarterin. Golbatenjungen. Soboiften.

Bor ber Stadt Bilfen in Bohmen.

## Erfter Auftritt.

Martetenbergelt, bavor eine Rrams und Trobelbube. Golbaten von allen Farben und Felbzeichen brangent fich burcheinander, alle Tifche find befett. Rroaten und Manen an einem Rohlfeuer tochen, Martetenberin ichentt Bein, Golbaten= jungen würfeln auf einer Trommel, im Belt wird gefungen

Ein Bauer und fein Sohn.

Bauerknabe. Bater, es wird nicht aut ablaufen, Bleiben wir von bem Solbatenhaufen. Sind euch gar tropige Rameraben; Wenn fie uns nur nichts am Leibe ichaben. Bauer. Gi mas! Sie werben uns ja nicht freffen, Treiben fie's auch ein wenig vermeffen. Siehft bu? find neue Bolfer berein, Rommen frifch von ber Saal' und bem Main, Bringen Beut' mit, Die rarften Sachen! Unfer ift's, wenn wir's nur liftig machen. Ein Sauptmann, ben ein andrer erftach, Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach.

Die will ich heut' einmal probieren, Ob sie die Arast noch führen. Mußt dich nur recht erbärmlich stellen, Sind dir gar locere, leichte Gesellen. Lassen sich gerne schön thun und loben, So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Nehmen sie uns das Unste in Schessen, Müssen wir's wieder bekommen in Lösselli; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir pfiffig und treiben's sein.

(Im Belt wird gesungen und gesubelt.) Wie sie juchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe, Weit herum ist in der ganzen Aue Reine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir für Hunger und Elend schier Nagen müssen die eignen Knochen. War's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen. Und die nennen sich Kaiserliche! —

**Janerknabe.** Bater, da kommen ein paar aus der Küche, Sehen nicht aus, als war' viel zu nehmen.

Bauer. Sind einheimische, geborne Böhmen, Bon des Terschlas Karadinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Wit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich die drei scharfe Schützen Linker Hand um ein Feuer sizen, Sehen mir aus wie Tyroler schier. Emmerich komm! an die wollen wir, Lustige Bögel, die gerne schwatzen, Tragen sich sauber und führen Baten.

(Geben nach ben Relien.)

## Zweiter Auftritt.

### Porige, Machtmeister, Trompeter, Alau,

Frompeter. Was will ber Bauer ba? Fort, Salunt! Sauer. Gnabige Berren, einen Biffen und Trunt! Saben beut noch nichts Warmes gegeffen. Trompeter. Gi, bas muß immer faufen und freffen.

Mlan (mit einem Glafe).

Nichts gefrühftüctt? Da, trink, bu Hund! (Führt ben Bauer nach bem Belte; jene tommen vorwarts.)

Bachtmeifter (zum Trompeter).

Meinft bu, man hab' uns ohne Grund Beute die doppelte Löhnung gegeben, Rur daß wir flott und luftig leben?

Frompeter. Die Herzogin kommt ja heute berein

Mit bem fürftlichen Fraulein -

**Pachtmeister.** Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Bilfen gufammenfanben, Die follen wir gleich an uns loden Mit gutem Schlud und guten Broden, Damit fie fich gleich aufrieben finden Und fester fich mit uns verbinden.

Trompeter. Ja, es ift wieber mas im Werke.

Dachtmeister. Die Herrn Generale und Kommandanten — Aromveter. Es ift aar nicht geheuer, wie ich merte.

Dachtmeifter. Die fich fo bid bier gufammenfanben -Trompeter. Sind nicht für die Langweil herbemüht.

Bachtmeifter. Und bas Gemunkel und bas Gefchicke -Trompeter. 3a, ja!

**Pachtmeister.** 

Und von Wien die alte Perude, Die man feit geftern herumgehn fieht,

Mit ber gulbenen Gnabenkette, Das hat was zu bebeuten, ich wette.

Frompeter. Wieder fo ein Spurhund, gebt nur acht, Der die Jagd auf ben Bergog macht.

Bachtmeister. Merkft bu wohl? Sie trauen uns nicht, Fürchten bes Friedlanbers heimlich Geficht. Er ift ihnen zu boch geftiegen,

Möchten ihn gern berunterfriegen.

Trompeter. Aber wir halten ihn aufrecht, wir; Dächten boch alle, wie ich und ihr! Wachtmeister. Unfer Regiment und die andern vier, Die der Terschsta anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Korps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, Hat er uns selbst doch herangezogen.

Alle Hauptleute sett' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

### Dritter Auftritt.

Aroat mit einem Halsschmud. Aharsschafte folgt. Norige. Hoharsschütz. Kroat, wo haft du das Halsband gestohlen? Handle dir's ab! dir ist's doch nichts nütz. Geb dir das Paar Terzerolen.

Broat. Nix, Nix! Du willst mich betrügen, Schütz.

Harsschütz. Nun! geb dir auch noch die blaue Mütz, Hab sie soeben im Glückscad gewonnen.

Siehst du? Sie ist zum höchsten Staat.

Broat (lätz das Halsband in der Sonne spielen).

's ist aber von Perlen und edelm Granat.

Schau, wie das flinkert in der Sonnen!

Harsschütz (nimmt das Halsband).

Die Feldslasche noch geb' ich drein,

(Bestett es.)

Es ist mir nur um den schönen Schein. Trompeter. Seht nur, wie der den Kroaten prelit! Halbpart, Schütze, so will ich schweigen. Froat (hat die Müse ausgelest). Deine Müşe mir wohlgefällt. Icharsschift (wint dem Trompeter). Wir tauschen hier! Die Herrn sind Zeugen!

## Dierter Auftritt.

Konftabler (tritt zum Bachtmeister). Wie ist's, Bruder Karabinier? Werben wir uns lang noch die Hände wärmen, Da die Keinde schon frisch im Kelb berum schwärmen? Bachtmeifter. Thut's ihm fo eilig, Herr Konftabel?

Die Wege find noch nicht praktikabel.

Sonftabler. Mir nicht. Ich fige gemächlich bier;

Aber ein Gilbot' ift angekommen, Melbet, Regensburg fei genommen.

Trompeter. Gi, ba werben wir balb auffigen.

Bachtmeifter. Wohl gar, um bem Baper fein Sand gu fcuben,

Der bem Fürsten so unfreund ift? Werben uns eben nicht febr erhipen.

Konftabler. Meint ihr? — Was ihr nicht alles wißt!

### Jünfter Auftritt.

Norige. Amei Jäger. Dann Marketenderin. Koldafenjungen. Konlmeister. Ansmärterin.

Erfter Jager.

Sieh, sieh!

Da treffen wir lustige Rompanie.

Grompeter. Was für Grünrod mogen bas fein?

Treten ganz schmuck und stattlich ein.

Dachtmeister. Sind Holkische Jager; die filbernen Treffen Golten fie fich nicht auf der Leipziger Meffen.

Marketenderin (tommt und bringt Wein). Glüd zur Ankunft, ihr Herrn!

Erfier Jäger. Was? ber Blit!

Das ift ja die Guftel aus Blasewip.

Marketenderin. I freilich! Und Er ift wohl gar, Mußjö,

Der lange Peter aus Ihehö?

Der seines Baters golbene Füchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht

Bu Glüdstadt, in einer luftigen Nacht —

Erfter Jäger.

Und die Feber vertauscht mit der Augelbüchse. Marketenderin. Gi, da find wir alte Bekannte!

Erfter Jäger. Und treffen uns hier im bohmischen Sande.

**Barketenderin.** Heute ba, Herr Vetter, und morgen bort — Wie einen der rauhe Kriegesbesen

Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indes weit herum gewesen.

Erfter Jäger. Will's Ihr glauben! Das ftellt fich bar.

Marketenderin. Bin hinauf bis nach Temeswar

Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mansfelder thäten jagen. Lag mit dem Friedländer vor Stralsund, Ging mir dorten die Wirtschaft zu Grund. Zog mit dem Sukturs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Adhstecher gemacht nach Gent. Jeht will ich's im böhmischen Land prodieren, Alte Schulden einkassieren — Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzelt. Ker Jäger. Run, da trisst Sie alles beisammen a

Erfter Jäger. Nun, da trifft Sie alles beisammen an! Doch wo hat Sie den Schottländer hingethan,

Mit bem Sie bamals herumgezogen?

Marketenderin. Der Spigbub! Der hat mich fcon betrogen.

Fort ift er! Mit allem bavongefahren, Was ich mir that am Leibe ersparen.

Ließ mir nichts als ben Schlingel ba! Soldatenjunge (kommt gesprungen).

Mutter! sprichst bu von meinem Papa?

Erfter Jäger. Run, nun, bas muß ber Raifer ernahren,

Die Armee sich immer muß neu gebaren.

Soldatenschulmeifter (tommt).

Fort in die Felbschule! Marsch, ihr Buben! Erster Jäger. Das fürcht sich auch vor der engen Stuben! Zuswärterin (tommt). Base, sie wollen fort. Marketenderin. Gleich, gleich!

Marketenderin. Gleich, gleich! Erster Jäger. Ei, wer ist benn das kleine Schelmengesichte? Marketenderin. 's ist meiner Schwester Kind — aus dem Reich. Erster Jäger. Ei, also eine liebe Nichte? (Warketenderin geht.) Iweiter Jäger (das Wädchen haltend).

Bleib Sie bei uns doch, artiges Kind. Zuswärterin. Gäfte dort zu bedienen find. (Macht sich los und geht.)

Erfter Jüger. Das Mäbchen ist kein übler Bissen! — Und die Muhme — beim Element! Was haben die Herrn vom Regiment Sich um das niedliche Lärvchen gerissen! Was man nicht alles für Leute kennt, Und wie die Zeit von dannen rennt. — Was werd' ich noch alles erleben müssen! (Zum Wachtmeister und Trompeter.)

Guch zur Gefundheit, meine herrn! — Lagt uns hier auch ein Platchen nehmen.

## Sechster Auftritt.

Jäger. Machtmeifter. Erompeter.

Dachtmeifter. Wir banten schon. Bon herzen gern. Wir ruden zu. Willtommen in Bohmen!

Erfter Jäger. Ihr sist hier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten berweil uns schlecht bequemen.

Frompeter. Man follt's euch nicht ansehn, ihr feib galant.

Bachtmeifter. Ja, ja, im Saalfreis und auch in Meißen Hort man euch Herrn nicht besonders preisen.

Imeiter Jäger. Seib mir boch ftill! Was will bas heißen?

Der Aroat es ganz anders trieb, Uns nur die Rachles' übrig blieb.

Frompeter. Ihr habt da einen saubern Spiken Am Kragen, und wie euch die Hosen sitzen! Die seine Wäsche, der Feberhut! Was das alles für Wirkung thut!

Daß boch ben Burschen bas Glück foll scheinen, Und so was kommt nie an unsereinen!

Jahtmeister. Dafür sind wir des Friedlanders Regiment,

Man muß uns ehren und respektieren. Erfter Jäger. Das ift für uns andre kein Kompliment,

Wir ebensogut seinen Namen führen. Bachtmeister. Ja, ihr gehört auch so zur ganzen Masse.

Erfter Jäger. Ihr seib wohl von einer besondern Rasse? Der ganze Unterschied ist in den Roden, Und ich ganz gern mag in meinem steden.

**Indimeister.** Herr Jäger, ich muß euch nur bedauern, Ihr lebt so draußen bei den Bauern; Der feine Griff und der rechte Ton,

Das lernt fich nur um bes Felbherrn Berson. Erfier Jäger. Sie bekam euch übel, die Lektion.

Wie er räufpert, und wie er spuckt, Das habt ihr ihm glücklich abgeguckt;

Aber fein Schenie, ich meine, fein Beift Sich nicht auf ber Wachparabe weift. Imeiter Jager. Wetter auch! wo ihr nach uns fragt, Wir heißen bes Friedlanders wilbe Jagd Und machen bem Namen feine Schanbe -Biehen frech burch Feinbes und Freundes Lande, Querfelbein durch die Saat, burch bas gelbe Korn -Sie kennen bas Holkische Jägerhorn! — In einem Augenblick fern und nah, Schnell wie die Sündflut, so find wir ba — Wie die Feuerstamme bei dunkler Nacht In die Saufer fahret, wenn niemand macht -Da hilft feine Gegenwehr, feine Flucht, Reine Ordnung gilt mehr und feine Bucht. — Es fträubt sich — ber Krieg hat tein Erbarmen -Das Mägdlein in unfern fehnigten Armen — Fragt nach, ich fag's nicht, um zu prahlen; In Baireuth, im Voigtland, in Weftfalen, Wo wir nur burchgekommen find -Erzählen Rinber und Rinbestind Rach hundert und aber hundert Jahren Bon bem Solf noch und feinen Scharen. Dachtmeifter. Run, ba fieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn ber ben Solbaten aus? Das Tempo macht ihn, ber Sinn und Schick, Der Begriff, die Bebeutung, ber feine Blid. Erfter Jager. Die Freiheit macht ihn. Mit euren Fragen! Daß ich mit euch foll barüber schwaßen. — Lief ich barum aus der Schul' und ber Lehre, Dag ich bie Frohn' und bie Galeere. Die Schreibstub und ihre engen Wanbe In bem Telblager wieberfanbe? -Flott will ich leben und mußiggehn, Alle Tage was Neues febn, Mich bem Augenblick frisch vertrauen, Nicht zurud, auch nicht vorwärts ichauen . Drum hab' ich meine Saut bem Raifer verhandelt, Daß feine Sorg mich mehr anwandelt. Führt mich ins Feuer frifch binein,

Über ben reifenden, tiefen Rhein -

Der britte Mann foll verloren sein; Werde mich nicht lang sperren und zieren. — Sonst muß man mich aber, ich bitte sehr, Mit nichts weiter inkommodieren. Wachtmeister. Nu, nu, verlangt ihr sonst nichts mehr? Das ließ sich unter dem Wams da finden. Erster Vas war das nicht für ein Placken und Schinden Bei Gustab, dem Schweden, dem Leuteplager! Der machte eine Kicht auß seinem Laggar,

Bei Gustav, bem Schweben, bem Leuteplager! Der machte eine Kirch aus seinem Lager, Ließ Betstunde halten, bes Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er kanzelt' uns selbst wohl vom Gaul herunter.

Bachtmeister. Ja, es war ein gottesfürchtiger Herr. Erfter Jüger. Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, Mußten sie gleich zur Kirche führen.

Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr. **Pachtmeister.** Jest geht's bort auch wohl anders her. **Erster Fäger.** So ritt ich hinüber zu ben Liguisten,
Sie thäten sich just gegen Magdeburg rüsten.
Ja, das war schon ein ander Ding!
Alles da lustiger, loser ging,
Soff und Spiel und Mädels die Menge!
Wahrhaftig, der Spaß war nicht gering,
Denn der Till verstand für aufs Kommandieren.

Denn ber Tilly verstand sich aufs Kommandie Dem eigenen Körper war er strenge, Dem Soldaten ließ er vieles passieren, Und ging's nur nicht auß seiner Kassen, Sein Spruch war: leben und leben lassen. Aber das Glück blieb ihm nicht stet — Seit der Leipziger Fatalität Wollt' es eben nirgends mehr sleden, Alles bei uns geriet ins Stecken; Wo wir erschienen und pochten an, Warb nicht gegrüßt noch aufgethan. Wir mußten uns drücken von Ort zu Ort, Der alte Respekt war eben fort. — Da nahm ich Handselb von ben Sachsen, Meinte, da müßte mein Glück recht wachsen.

Bachtmeister. Run, da kamt ihr ja eben recht Zur bohmischen Beute, Erster Jäger. Es ging mir schlecht. Sollten ba ftrenge Mannszucht halten,

Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Biel Umständ und Komplimente machen, Führten den Krieg, als wär's nur Scherz, Haten für die Sach nur ein halbes Herz, Wollten's mit niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Shr zu erwerben, Und ich wär' bald für Ungeduld Wieder heimgelausen zum Schreibepult,

Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer batte werben lassen.

Pachtmeister. Und wie lang benkt ihr's hier auszuhalten? Erster Jäger. Spaßt nur! So lange ber thut walten,

Dent' ich euch, mein Seel! an kein Entlaufen. Rann's der Solbat wo beffer kaufen? —

Da geht alles nach Kriegesfitt', Sat alles 'nen großen Schnitt,

Und ber Geift, ber im ganzen Korps thut leben,

Reißet gewaltig, wie Windesweben,

Auch ben untersten Reiter mit.

Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf über ben Burger fühn wegschreiten,

Wie ber Felbherr über ber Fürsten Haupt.

Es ist hier wie in ben alten Zeiten,

Wo die Klinge noch alles that bebeuten;

Da gibt's nur ein Vergehn und Verbrechen:

Der Orbre fürmigig wibersprechen.

Was nicht verboten ift, ift erlaubt; Da fragt niemand, was einer glaubt.

Es gibt nur zwei Ding' überhaupt:

Was zur Armee gehört und nicht;

Und nur der Jahne bin ich verpflicht.

Bachtmeister. Jest gefallt ihr mir, Jäger! Ihr sprecht Wie ein Friedlänbischer Reiterstnecht.

Erfter Jäger. Der führt's Rommando nicht wie ein Umt, Wie eine Gewalt, die vom Kaifer ftammt!

Es ift ihm nicht um bes Raisers Dienft, Was bracht' er bem Raiser für Gewinft? Was hat er mit feiner großen Macht Bu bes Landes Schirm und Schut vollbracht? Ein Reich von Solbaten wollt' er gründen, Die Welt anfteden und entzünden,

Sich alles vermessen und unterwinden — Frompeter. Still, wer wird folche Worte magen! Erfter Jager. Was ich bente, bas barf ich fagen.

Das Wort ift frei, fagt ber General.

Machtmeister. So fagt er, ich hört's wohl einigemal, Ich ftanb babei. "Das Wort ift frei, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind",

Dies urfundlich feine Worte find.

Erfter Jager. Ob's juft feine Wort' find, weiß ich nicht; Aber die Sach ift so, wie er spricht.

Bweiter Jager. Ihm ichlagt bas Rriegsglud nimmer um, Wie's wohl bei anbern pflegt zu geschehen.

Der Tilly überlebte feinen Ruhm.

Doch unter bes Friedländers Kriegspanieren,

Da bin ich gewiß, zu viktorifieren.

Er bannet bas Glud, es muß ihm fteben.

Wer unter feinem Zeichen thut fechten, Der fteht unter befonbern Machten.

Denn bas weiß ja bie gange Welt, Daß ber Friedländer einen Teufel

Aus ber Hölle im Solbe halt.

Dachtmeifter. Ja, daß er feft ift, bas ift tein Zweifel; Denn in ber blut'gen Affair bei Lugen Ritt er euch unter bes Feuers Bligen Auf und nieber mit fühlem Blut. Durchlöchert von Rugeln war fein Hut, Durch ben Stiefel und Roller fuhren Die Ballen, man fah bie beutlichen Spuren; Ronnt' ihm teine die Saut nur rigen, Weil ihn die höllische Salbe that schüten.

Erfter Jager. Was wollt ihr ba für Wunder bringen! Er traat ein Roller von Glensbaut,

Das feine Rugel fann burchbringen.

Bachtmeister. Rein, es ift bie Salbe von hexenkraut, Unter Zaubersprüchen gefocht und gebraut.

Erompeter. Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

Dachtmeister. Sie fagen, er les' auch in ben Sternen Die künftigen Dinge, die nahen und fernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist.
Sin graues Männlein pslegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Phüren zu ihm einzugehen; Die Schilbwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ist drauf geschen, Wenn je das graue Köcklein kam und erschien.

Ineiter Jäger. Ja, er hat sich dem Teusel übergeben, Drum führen wir auch das lustige Leben.

## Siebenter Auftritt.

Morige. Ein Rekrut. Ein fürger. Bragoner.

Bekrut (tritt aus bem zelt, eine Blechhaube auf bem Kopfe, eine Weinstasche in ber Hand). Grüß ben Nater und Naters Brüder! Bin Solbat, komme nimmer wieder. Erster Jäger. Sieh, da bringen sie einen Neuen! Jürger. O, gib acht, Franz! es wird dich reuen. Bekrut (fingt).

Trommeln und Pfeisen, Ariegrischer Alang!
Wandern und streisen
Die Welt entlang,
Kosse gesenkt,
Wutig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite,
Flüchtig und kink,
Frei, wie der Fink
Auf Sträuchern und Bäumen
In himmels-Käumen!
heisa! ich solge des Friedländers Fahn!

3weiter Jäger. Seht mir, bas ift ein wadrer Rumpan! (Sie bearthjen ibn.)

şürger. O, laßt ihn! er ift guter Leute Kinb. Erfter Jäger. Wir auch nicht auf der Straße gefunden find. zürger. Ich fag' euch, er hat Bermögen und Mittel. Fühlt ber, das feine Tücklein am Kittel!

The second control of the second side and the second 
Sales Bold State of the Sales o

Trompeter. Des Raifers Rod ift ber höchste Titel. Burger. Er erbt eine fleine Mükenfabrif. Bmeiter Jager. Des Menfchen Wille, bas ift fein Glud. Bon der Großmutter einen Kram und Laben. Erfter Jager. Pfui, wer hanbelt mit Schwefelfaben! Burger. Ginen Weinschant bagu von feiner Paten, Ein Gewolbe mit zwanzig Studfaß Wein. Frompeter. Den teilt er mit feinen Rameraben. Bweiter Jager. Bor bu! wir muffen Beltbruber fein. Burger. Gine Braut lagt er figen in Thranen und Schmerg. Erfter Jäger. Recht fo, ba zeigt er ein eifernes Herz. Burger. Die Großmutter wird für Rummer fterben. Imeiter Jager. Defto beffer, fo tann er fie gleich beerben. Bachtmeifter (tritt gravitätisch bergu, bem Refruten bie Sand auf die Blechhaube legend). Sieht Er! Das hat Er wohl erwogen. Einen neuen Menschen bat Er angezogen: Mit bem Selm ba und Wehrgehang Schlieft Er fich an eine murbige Meng. Muß ein fürnehmer Geift jest in Ihn fahren -Erfter Jäger. Dug befonbers bas Gelb nicht fparen. Machtmeifter. Auf ber Fortuna ihrem Schiff Ift Er au fegeln im Begriff; Die Weltfugel liegt vor Ihm offen. Wer nichts maget, ber barf nichts hoffen. Es treibt fich ber Burgersmann, trag und dumm, Wie bes Farbers Gaul, nur im Ring berum. Aus bem Solbaten fann alles werben. Denn Rrieg ift jest bie Lofung auf Erben. Seh'. Er 'mal mich an! In Diefem Rock Führ' ich, fieht Er, bes Raifers Stod. Alles Weltregiment, muß Er wiffen, Bon bem Stod hat ausgeben muffen; Und bas Zepter in Ronigs Sanb Ift ein Stock nur, bas ift bekannt. Und wer's zum Korporal erft hat gebracht, Der fteht auf ber Leiter gur bochften Macht, Und fo weit kann Er's auch noch treiben. Erfter Jager. Wenn er nur lefen fann und fchreiben. Dachtmeister. Da will ich Ihm gleich ein Exempel geben; 3d that's vor furgem felbft erleben.

Da ift ber Schef bom Dragonertorps, Beift Buttler, wir ftanben als Gemeine Noch bor breißig Jahren bei Roln am Rheine, Jest nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er that fich bag bervor, That bie Welt mit feinem Rriegsruhm füllen; Doch meine Berdienfte, die blieben im ftillen. Ja, und der Friedlander felbft, fieht Er, Unfer Sauptmann und hochgebietenber Gerr. Der jekt alles vermag und fann. War erft nur ein ichlichter Cbelmann, Und weil er der Kriegsgöttin fich vertraut, hat er fich biefe Groß' erbaut. Ift nach bem Raifer ber nachfte Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermift. (Bfiffig) Denn noch nicht aller Tage Abend ift. Erfter Jager. Ja, er fing's tlein an und ift jest fo groß. Denn zu Altorf im Stubentenfragen, Trieb er's, mit Bermiß zu fagen, Gin menia loder und burichitos, Sätte seinen Famulus balb erichlagen. Wollten ihn brauf die Nürnberger Berren Mir nichts, bir nichts ins Rarger fperren: 's war juft ein neugebautes Reft, Der erfte Bewohner follt' es taufen. Aber wie fangt er's an? Er laft Weislich den Pubel voran erft laufen. Nach bem hunde nennt fich's bis biefen Tag; Gin rechter Rerl fich bran fpiegeln mag. Unter bes Herrn großen Thaten allen Sat mir bas Studden befonbers gefallen. (Das Mabchen bat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Jager fcatert mit ihr.) Pragoner (tritt bagwifchen). Kamerad, laß Er bas unterwegen.

Redmerad, tag Er das unterwegen.
Imeiter Jäger. Wer Henker! hat sich da drein zu legen!
Vragoner. Ich will's Ihm nur sagen, die Dirn' ist mein.
Erster Jäger. Der will ein Schätzchen für sich allein!
Dragoner, ist Er bei Troste? sag' Er!
Imeiter Jäger. Will was Apartes haben im Lager.
Einer Dirne schön Gesicht
Muß allgemein sein, wie's Sonnenlicht! (Kußt sie.)

Bragoner (reift fie weg).

Ich fag's noch einmal, das leid' ich nicht. Erfler Jäger. Luftig, lustig! da kommen die Prager! Iweiter Jäger. Sucht Er Händel? Ich din dabei. Vahtmeister. Fried', ihr Herren! Ein Kuß ift frei!

### Achter Auftritt.

Bergkunppen treten auf und spielen einen Balzer, erft langsam und bann immer geschwinder. Der erfte Jäger tangt mit der Aufwärterin, die Murketendern mit dem Aekunten; das Mädchen entspringt, der Jäger hinter ihr her und bekommt den Aupujiner zu sassen, der eben hereintritt.

Sapuziner. Beifa, Juchheia! Dubelbumbei! Das geht ja boch ber. Bin auch babei! Ift bas eine Armee von Chriften? Sind wir Türken? find wir Antibavtisten? Treibt man fo mit bem Sonntag Spott, Als hätte ber allmächtige Gott Das Chiragra, konnte nicht brein schlagen? Ift's jest Zeit zu Saufgelagen, Bu Banketten und Feiertagen? Quid hic statis otiosi? Was steht ihr und legt die Hände in Schok? Die Kriegsfuri ift an ber Donau los, Das Bollwert bes Baperlands ift gefallen. Regensburg ift in bes Feindes Rrallen, Und die Armee liegt bier in Böhmen! Pflegt ben Bauch, läßt fich's wenig grämen, Rummert fich mehr um ben Arug als ben Krieg, West lieber ben Schnabel als den Sabel, Best fich lieber herum mit ber Dirn, Frift ben Ochsen lieber als ben Ochsenstirn. Die Christenheit trauert in Sac und Asche. Der Solbat füllt sich nur die Tasche. Es ift eine Beit ber Thranen und Rot, Um Simmel geschehen Zeichen und Wunder, Und aus ben Wolfen, blutigrot, Bangt ber Berrgott ben Rriegsmantel 'runter. Den Rometen ftedt er, wie eine Rute, Schillers Werte. III.

Drobend am himmelsfenfter aus, Die ganze Welt ift ein Rlagehaus, Die Arche der Kirche schwimmt im Blute. Und das römische Reich — daß Gott erbarm! Sollte jest beißen römisch Arm; Der Rheinstrom ift worden zu einem Beinftrom, Die Rlöfter find ausgenommene Refter, Die Bistumer find verwandelt in Wüsttümer, Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebesklüfter. Und alle die gefegneten beutschen Sander Sind verkehrt worben in Elender -Woher kommt bas? Das will ich euch verkunden: Das schreibt fich ber von euern Laftern und Gunben, Bon bem Greuel und Beibenleben, Dem fich Offizier und Solbaten ergeben. Denn die Sund ift ber Magnetenftein, Der bas Gifen ziehet ins Land herein. Auf das Unrecht, da folgt das Ubel; Wie die Thrän' auf den herben Zwiebel, Sinter bem 11 fommt gleich bas 29eh, Das ift die Ordnung im A B C.

Ubi erit victoriae spes. Si offenditur Deus? Wie foll man fiegen, Wenn man die Predigt schwänzt und die Def, Nichts thut, als in ben Weinhäusern liegen? Die Frau in bem Evangelium Fand ben verlornen Grofden wieber. Der Saul feines Baters Efel wieber, Der Jofeph feine faubern Brüber; Aber wer bei den Soldaten fucht Die Furcht Gottes und die gute Bucht Und die Scham, der wird nicht viel finden, That' er auch hundert Laternen anzünden. Bu bem Prediger in ber Buften, Wie wir lefen im Evangeliften, Ramen auch die Solbaten gelaufen, Thaten Bug und ließen fich taufen, Fraaten ihn: Quid faciemus nos? Wie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schoß? Et ait illis, und er fagt: Neminem concutiatis. Wenn ihr niemanben schindet und plact. Neque calumniam faciatis, Niemand verläftert, auf niemand lügt. Contenti estote, euch begnügt, Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung Und verflucht jede boje Angewöhnung. Es ift ein Gebot: Du sollst ben Namen Deines Herrgotts nicht eitel ausframen! Und wo hört man mehr blasphemieren, Als hier in ben friedländischen Kriegsquartieren? Wenn man für jeben Donner und Blit, Den ihr losbrennt mit eurer Zungenfpig, Die Glocken müßt' läuten im Land umber, Es wär' bald kein Megner zu finden mehr. Und wenn euch für jedes bofe Gebet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht, Ein Barlein ausging aus eurem Schopf, Über Nacht wär' er geschoren glatt, Und war' er fo did wie Abfalons Bopf. Der Jojua war boch auch ein Solbat, Rönig David erichlug ben Goliath, Und wo fteht benn gefchrieben gu lefen, Daß fie folche Fluchmäuler find gewesen? Muß man den Mund doch, ich follte meinen, Nicht weiter aufmachen zu einem Helf Gott! Als zu einem Areuz Sacerlot! Aber weffen bas Gefäß ift gefüllt, Davon es fprubelt und überquillt. Wieder ein Gebot ift: Du follt nicht stehlen. Ja, bas befolgt ihr nach bem Wort,

In das befolgt ihr nach dem Wort, Denn ihr tragt alles offen fort. Bor euren Klauen und Geiersgriffen, Bor euren Praktiken und bösen Aniffen It das Geld nicht geborgen in der Truh, Das Kalb nicht sicher in der Kuh, Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu. Was sagt der Prediger? Contenti estote, Begnügt euch mit eurem Kommißbrote, Aber wie soll man die Anechte loben, Kömmt doch das Argerniß von oben! Wie die Glieber, so auch das Haupt! Weiß doch niemand, an wen der glaubt!

Erfter Jager. Herr Pfaff! uns Solbaten mag er schimpfen, Den Kelbheren foll er uns nicht verunglimbfen.

Sapufiner. Ne custodias gregem meam! Das ift so ein Ahab und Jerobeam,

Der bie Bölker von der mahren Lehren Ru falichen Göben thut verkehren.

Frompeter und Bekrut. Lag er uns das nicht zweimal hören! Sapuziner. So ein Bramarbas und Gifenfreffer,

Will einnehmen alle festen Schlösser. Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund,

Er müffe haben die Stadt Stralfund, Und war' fie mit Ketten an den Himmel geschlossen.

Sat aber sein Pulver umsonft verschoffen!

Frompeter. Stopft ihm keiner bas Lästermaul? Zapuziner. So ein Teufelsbeschwörer und König Saul.

So ein Jehu und Holofern,

Berleugnet, wie Betrus, seinen Meister und Herrn,

Drum kann er ben Sahn nicht hören krähn — Beide Jäger. Pfaffe! Jest ist's um bich geschehn! Kapuziner. So ein liftiger Fuchs Herobes —

Crompeter und beide Jäger (auf ihn einbringenb).

Schweig ftille! Du bift bes Tobes!

Froaten (legen fic brein). Bleib da, Pfäfflein, fürcht bich nit, Sag bein Sprückel und teil's uns mit.

Sapuziner (schreit lauter). So ein hochmütiger Nebukadnezer,

So ein Sündenvater und muffiger Reber, Läkt fich nennen den Wallenstein:

Ba freilich er ist uns allen ein Stein

Des Anftoges und Argerniffes,

Und folang der Raifer diefen Friedeland Läßt walten, so wird nicht Fried im Land.

(Er hat nach und nach bei den letzten Worten, die er mit erhobener Stimme spricht, seinen Rückzug genommen, indem die Kroaten die übrigen Solbaten von ihm abwehren.)

# Beunter Auftritt.

Morige, ohne ben Kapuginer.

Erfter Jager (gum Bachtmeifter).

Sagt' mir, was meint' er mit bem Godelhahn,

Den ber Felbherr nicht frahen hören fann?

Es war wohl nur so gesagt ihm zum Schimpf und Hohne? Bachtmeister. Da will ich euch bienen. Es ist nicht ganz ohne!

Der Feldherr ift wundersam geboren, Besonders hat er gar kiplichte Ohren. Kann die Kape nicht hören mauen,

Und wenn ber Sahn fraht, so macht's ihm Grauen.

Erfter Jäger. Das hat er mit bem Sowen gemein. Pachtmeifter. Muß alles mausstill um ihn fein.

Den Befehl haben alle Wachen, Denn er bentt gar zu tiefe Sachen.

Stimmen (im Belt: Auflauf).

Greift ihn, ben Schelm! Schlagt zu! Schlagt zu!

Des gauern Stimme. Gilfe! Barmbergigfeit! Andere Stimmen.

Friede! Ruh!

Erfter Jäger. Hol' mich ber Teufel! Da fett's Hiebe. 3weiter Jäger. Da muß ich babei fein! (Laufen ins gett.)

Marketenderin (tommt heraus). Schelmen und Diebe!

Frompeter. Frau Wirtin, was fest euch fo in Cifer? Marketenderin. Der Lump! ber Spisbub! ber Stragenläufer!

Das muß mir in meinem Zelt paffieren!

Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren.

**Bachtmeister.** Bäschen, was gibt's benn? Marketenderin.

Was wird's geben?

Da erwischten sie einen Bauer eben, Der falsche Würfel that bei sich haben.

Frompeter. Sie bringen ihn hier mit feinem Anaben.

# Behnter Auftritt.

Soldaten bringen ben Bauer geschleppt.

Erfter Jäger. Der muß baumeln! Icharsichützen und Bragoner. Zum Profoß! Zum Profoß! Bachtmeister. Das Mandat ist noch kürzlich ausgegangen. marketenderin. In einer Stunde feb' ich ihn hangen! Wachtmeifter. Bofes Gewerbe bringt bofen Sohn.

Erfter Arkebufier (jum anbern). Das kommt von der Desperation.

Denn feht, erft thut man fie ruinieren, Das heißt fie jum Stehlen felbft verführen.

Trompeter. Was? Was? Ihr reb't ihm bas Wort noch gar? Dem Sunde! Thut euch ber Teufel plagen?

Erfter Arkebuffer. Der Bauer ift auch ein Denich - fo zu fagen. Erfter Fäger (zum Trompeter). Laß fie gehen! find Tiefenbacher, Gevatter Schneiber und Handschuhmacher!

Lagen in Garnison zu Brieg.

Wiffen viel, mas ber Brauch ift im Rrieg.

## Elfter Auftritt.

#### Airaffiere.

Erfter Aurastier. Friede! Was gibt's mit bem Bauer ba? Erfter Scharfichut. 's ift ein Schelm, bat im Spiel betrogen!

Erfter Auraffier. Sat er bich betrogen etwa?

Erfter Scharfichute. Ja, und hat mich rein ausgezogen. Erfter guraffier. Wie? Du bift ein Friedlandischer Mann,

Rannft bich so wegwerfen und blamieren, Mit einem Bauer bein Glud probieren? Der laufe, mas er laufen tann.

(Bauer entwifcht, bie anbern treten gufammen.)

Erfter Arkebufier. Der macht furze Arbeit, ift refolut, Das ist mit foldem Bolfe aut.

Was ift's für einer? Es ift kein Böhm.

Marketenderin. 's ein Wallon! Respett bor bem! Bon des Babbenheims Ruraffieren.

Erfter Bragoner (tritt bagu).

Der Piccolomini, ber junge, thut fie jest führen.

Den haben fie fich aus eigner Macht

Bum Oberft gefett in ber Lütner Schlacht,

Als ber Pappenheim umgekommen.

Erfter Arkebufier. Saben fie fich fo was 'rausgenommen? Erfter Pragoner. Dies Regiment hat was voraus.

Es war immer voran bei jebem Strauß.

Darf auch seine eigene Justiz ausüben, Und der Friedländer thut's besonders lieben. Erster Bürassier (zum andern). Ist's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Iweiter Bürassier. Ich hab's aus des Obersts eigenem Munde. Erster Bürassier. Was Teufel! Wir sind nicht ihre Hunde. Erster Jäger. Was haben die da? Sind voller Gift. Iweiter Jäger. Ist's was, ihr Herrn, das uns mitbetrifft? Erster Bürassier. Es hat sich keiner drüber zu freuen.

(Solbaten treten herzu.)

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; Küraffiere, Jäger, reitende Schüßen, Sollen achttausend Mann auffißen.

Marketenderin. Was? Was? Da follen wir wieder wandern? Bin erst feit gestern zuruck aus Flandern.

3meiter guraffier (gu ben Dragonern).

Ihr Buttlerischen sollt auch mitreiten. Erfier gürassier. Und absonberlich wir Wallonen.

Marketenderin. Ei, das sind ja die allerbesten Schwadronen! Erfter Fürassier. Den aus Mailand follen wir hinbegleiten. Erfter Jäger. Den Infanten! Das ist ja kurios! Imster Inger. Den Rossen! Da geht der Tousel ins

Imeiter Jäger. Den Pfaffen! Da geht ber Teufel los. Erfier Füraffier. Wir follen von bem Friedländer laffen,

Der ben Solbaten so nobel hält, Mit bem Spanier ziehen zu Felb, Dem Knauser, ben wir von Herzen haffen?

Nein, das geht nicht! Wir laufen fort.

Frompeter. Was, jum Henter! follen wir bort? Dem Kaifer vertauften wir unfer Blut

Und nicht bem hispanischen roten Sut.

Imeiter Jäger. Auf bes Friedländers Wort und Aredit allein Haben wir Reitersdienst genommen;

War's nicht aus Lieb für ben Wallenftein, Der Ferdinand hatt' uns nimmer bekommen.

Erster Pragoner. That uns ber Friedlander nicht formieren? Seine Fortung foll uns führen.

Bachtmeister. Laßt euch bebeuten, hört mich an. Mit bem Gereb' ba ift's nicht gethan.

Ich sehe weiter, als ihr alle, Dahinter stedt eine bose Kalle.

Erfter Jager. Bort bas Befehlbuch! Stille boch!

machtmeifter. Baschen Guftel, füllt mir erft noch Gin Glaschen Melneder für ben Magen, Alsbann will ich euch meine Gebanken fagen. Markedenterin (ihm einschentenb). Sier, Berr Wachtmeifter! Er macht mir Schrecken. Es wird boch nichts Bofes bahinter fteden! Machtmeister. Seht, ihr Berrn, bas ift all recht aut. Dag jeder das Nächfte bebenten thut; Aber, pflegt ber Felbherr zu fagen, Man muß immer bas Ganze überschlagen. Wir nennen uns alle des Friedlanders Trubben. Der Bürger, er nimmt uns ins Quartier Und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Vorfbannen an unfre Bagagewagen, Bergebens wird er fich brüber beklagen. Läßt fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorfe von weitem fpuren, Er ift die Obrigkeit brin und kann Rach Luft brin walten und kommandieren. Bum Benter! fie mogen uns alle nicht Und faben des Teufels fein Angeficht Weit lieber, als unfre gelben Rolletter. Warum schmeißen fie uns nicht aus bem Land? Vot Wetter! Sind uns an Angahl boch überlegen, Führen ben Anüttel, wie wir den Degen. Warum dürfen wir ihrer lachen? Weil wir einen furchtbaren Saufen ausmachen! Erfter Jager. Ja, ja, im Gangen, ba fist bie Dacht! Der Friedländer hat das wohl erfahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammenbracht. Sie wollten erft nur von 3wölftaufend hören: Die, fagt' er, bie kann ich nicht ernähren; Aber ich will sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werben nicht hungers fterben.

Und so wurden wir Wallensteiner. **Vachtmeister.** Zum Exempel, da had mir einer Bon den fünf Fingern, die ich hab, Hier an der Rechten den kleinen ab,

habt ihr mir den Finger bloß genommen? Rein, beim Audud, ich bin um die Sand gekommen! 's ift nur ein Stumpf und nichts mehr wert. Ja, und biefe achttaufend Pferb, Die man nach Flandern jest begehrt, Sind von ber Armee nur ber fleine Finger. Läßt man fie ziehn, ihr tröftet euch, Wir feien um ein Fünftel nur geringer? Prof't Mahlzeit! ba fällt bas Ganze gleich. Die Furcht ift weg, ber Respett, die Scheu, Da schwillt bem Bauer ber Ramm aufs neu, Da schreiben fie uns in ber Wiener Ranglei Den Quartier= und den Ruchenzettel. Und es ift wieder der alte Bettel. Ja, und wie lang wird's fteben an, So nehmen sie uns auch noch den Felbhauptmann — Sie find ihm am Hofe fo nicht grün, Run, ba fällt eben alles bin! Wer hilft uns bann wohl zu unferm Gelb? Sorgt, daß man uns die Kontrakte hält? Wer hat den Nachbruck und hat den Verstand, Den fcnellen Wig und die fefte Sand, Diefe geftüdelten Beeresmaffen Bufammen zu fügen und zu paffen? Bum Exempel — Dragoner — fprich: Aus welchem Vaterland schreibst bu bich? Erfter Dragoner. Weit aus Sibernien ber tomm' ich. Dachtmeifter (gu ben beiben Ruraffieren). Ihr, bas weiß ich, feib ein Wallon; Ihr ein Welscher. Man hört's am Ton. Erfter guraffier. Wer ich bin? ich hab's nie konnen erfahren: Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Ind bu bift auch nicht aus der Näh?
Erfter Arkebusier. Ich bin von Buchau am Febersee.

Ind ihr, Nachbar?
Iweiter Arkebusier.

Aus der Schwhz.

Wachtmeister (zum zweiten Säger).

Was für ein Landsmann bist du, Jäger?

was fur ein Banosmann bit ou, Jager? Imeiter Jäger. Hinter Wismar ist meiner Eltern Sig. Vachtmeister (auf ben Trompeter zeigenb).

Und der da und ich, wir find aus Caer. Run! und wer merkt uns bas nun an, Daß wir aus Süben und aus Norben Zusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen ben Feind geschloffen, Recht wie zusammengeleimt und gegoffen? Greifen wir nicht, wie ein Mühlwert, flint Ineinander auf Wort und Wint? Wer hat uns fo zusammen geschmiebet, Daß ihr uns nimmer unterschiedet? Rein andrer fonft, als der Wallenftein! Erfter Jager. Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir so gut zusammen passen; Sab' mich immer nur geben laffen. Erfter Buraffier. Dem Wachtmeifter muß ich Beifall geben. Dem Kriegsstand kämen sie gern ans Leben; Den Solbaten wollen fie niederhalten, Daß fie alleine konnen walten. 's ift eine Verschwörung, ein Romplott. Marketenderin. Gine Berschwörung? Du lieber Gott! Da können die Herren ja nicht mehr gahlen. machtmeister. Freilich! Es wird alles bankerott. Viele von ben Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eignen Raffen Die Regimenter, wollten fich feben laffen, Thaten fich angreifen über Bermögen, Dachten, es bring' ihnen großen Segen. Und die alle find um ihr Geld, Wenn das Saupt, wenn der Bergog fällt. Marketenderin. Ach, du mein Heiland! Das bringt mir Fluch! Die halbe Armee fteht in meinem Buch. Der Graf Ifolani, ber bofe Zahler, Restiert mir allein noch zweihundert Thaler. Erfter Buraffier. Was ift ba zu machen, Rameraben? Es ift nur eins, was uns retten tann: Berbunden konnen fie uns nichts ichaben; Wir fteben alle für einen Mann.

Lagt fie schiden und orbenanzen, Wir wollen uns fest in Bohmen pflanzen, Wir geben nicht nach und marschieren nicht,

Der Solbat jest um feine Chre ficht.

Imeiter Jager. Wir laffen uns nicht fo im Land 'rum führen! Sie follen kommen und follen's probieren!

Erfter Arkebufter. Liebe Herren, bedentt's mit Rleiß,

's ift bes Kaifers Will' und Geheiß.

Trompeter. Werben uns viel um ben Raifer icheeren. Erfter Arkebufier. Lag Er mich bas nicht zweimal horen.

Trompeter. 's ift aber boch fo, wie ich gefagt.

Erfter Fager. Ja, ja, ich bort's immer fo erzählen,

Der Friedländer hab' hier allein zu befehlen.

Bachtmeifter. Go ift's auch, bas ift fein Beding und Patt.

Absolute Gewalt hat er, müßt ihr wiffen, Arieg zu führen und Frieden zu schließen,

Gelb und Gut tann er tonfiszieren,

Rann henten laffen und pardonieren,

Offiziere tann er und Oberften machen,

Rurg, er hat alle die Chrenfachen.

Das hat er vom Raifer eigenhändig.

Erfter Arkebuster. Der Herzog ift gewaltig und hochverftandig; Aber er bleibt boch, schlecht und recht,

Wie wir alle, bes Raifers Anecht.

Bachtmeifter. Nicht, wie wir alle! Das wift ihr schlecht.

Er ift ein unmittelbarer und freier

Des Reiches Fürft, fo gut wie ber Bayer.

Sah ich's etwa nicht felbst mit an, Als ich zu Brandeis bie Wach gethan,

Wie ihm ber Raifer felbften erlaubt,

Bu bebeden fein fürstlich Saupt?

Erfter Arkebufier. Das war für bas Medlenburger Land,

Das ihm ber Raifer verfest als Pfand.

Erfter Jager (jum Bachtmeifter). Wie? In bes Raifers Gegenwart? Das ist boch seltsam und sehr apart!

Bachtmeifter (fabrt in bie Tafche).

Wollt ihr mein Wort nicht gelten laffen,

Sollt ihr's mit Handen greifen und faffen. (Eine Manze zeigenb.) Wes ift bas Bilb und Gebraa?

Beif't ber! Marketenderin.

Ei, bas ift ja ein Wallenfteiner!

**Wachtmeister.** Na, ba habt ihr's, was wollt ihr mehr?

Ift er nicht Fürst so gut, als einer? Schlägt er nicht Gelb, wie ber Ferdinand? Sat er nicht eigenes Bolf und Land? Gine Durchlauchtigkeit läßt er fich nennen! Drum muß er Solbaten halten können.

Erfter Arkebufier. Das bisputiert ihm niemand nicht. Wir aber ftehn in bes Raifers Pflicht, Und wer uns bezahlt, bas ift ber Raifer.

Frompeter. Das leug'n ich Ihm, fieht Er, ins Angeficht.

Wer uns nicht gablt, bas ift ber Raifer! Sat man uns nicht feit vierzig Wochen Die Löhnung immer umfonft berfprochen?

Erfter Arkebufier. Gi mas! Das fteht ja in guten Sanben. Erfter Buraffier. Fried' ihr Berrn! Wollt ihr mit Schlagen enben?

Ift benn barüber Zant und Zwift, Ob ber Raifer unfer Gebieter ift? Gben brum, weil wir gern in Ehren Seine tüchtigen Reiter maren. Wollen wir nicht feine Berbe fein, Wollen uns nicht von den Pfaffen und Schrangen Berum laffen führen und berbflangen. Saat felber! Rommt's nicht bem Berrn zu gut, Wenn fein Kriegsvolt mas auf fich halten thut?

Wer anders macht ihn, als seine Solbaten, Bu bem großmächtigen Potentaten? Verschafft und bewahrt ihm weit und breit

Das große Wort in ber Chriftenheit? Mogen fich die fein Joch aufladen, Die miteffen von feinen Gnaben.

Die mit ihm tafeln im goldnen Zimmer. Wir, wir haben von feinem Glanz und Schimmer Nichts, als die Müh' und als die Schmerzen,

Und wofür wir uns halten in unferm Bergen. Zweiter Jäger. Alle großen Tyrannen und Raifer

Bielten's fo und maren viel meifer. Alles andre thaten fie hubeln und ichanden, Den Solbaten trugen fie auf den Sänden.

Erfter guraffier. Der Solbat muß fich konnen fühlen. Wer's nicht ebel und nobel treibt,

Lieber weit von bem Sandwert bleibt.

Soll ich frisch um mein Leben fpielen, Muß mir noch etwas gelten mehr. Ober ich laffe mich eben schlachten Wie ber Kroat — und muß mich verachten. Beide Jager. Ja, übers Leben noch geht bie Ghr! Erfter guraffier. Das Schwert ift fein Spaten, fein Pflug, Wer bamit adern wollte, ware nicht flug. Es grünt uns kein Halm, es wächst keine Saat, Ohne Beimat muß ber Solbat Auf dem Erdboden flüchtig schwärmen, Darf sich an eignem Berd nicht warmen, Er muß vorbei an ber Stäbte Glang, Un bes Dörfleins luftigen, grünen Auen, Die Traubenlese, ben Erntefranz Muß er wandernd von ferne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Wert, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er fein eigen nennen, Ober ber Menich wird morben und brennen. Erfter Arkebufter. Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben! Erfter guraffier. Möcht's boch nicht für ein andres geben. Seht, ich bin weit in ber Welt 'rum tommen, Sab' alles in Erfahrung genommen. Bab' ber hifpanischen Monarchie Gebient und ber Republit Benebig Und bem Rönigreich Rapoli; Aber bas Glud war mir nirgends gnabig. Sab' ben Raufmann gesehn und ben Ritter Und ben Sandwertsmann und ben Jefuiter, Und kein Rock hat mir unter allen Wie mein eifernes Wams gefallen. Erfter Erkebufter. Re! bas fann ich eben nicht fagen. Erfter Buraffier. Will einer in ber Welt mas erjagen, Mag er fich rühren und mag fich plagen; Will er zu hoben Shren und Würben, Bud' er fich unter bie golbnen Burben; Will er genießen ben Baterfegen, Rinder und Enkelein um fich pflegen, Treib' er ein ehrlich Gewerb' in Rub.

3ch - ich hab' fein Gemut bagu.

Frei will ich leben und alfo fterben, Riemand berauben und niemand beerben Und auf bas Gehubel unter mir Leicht wegschauen von meinem Tier.

Erfter Jager. Bravo! juft fo ergeht es mir. Erfter Arkebufier. Luftiger freilich mag fich's haben,

Uber anderer Röpf wegtraben.

Erfter Buraffier. Ramerad, die Zeiten find fchwer, Das Schwert ift nicht bei ber Wage mehr; Aber fo mag mir's teiner verbenten. Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken, Rann ich im Arieg mich boch menschlich faffen, Aber nicht auf mir trommeln laffen.

Erfter Arkebuffer. Wer ift bran ichulb, als wir Solbaten, Daß der Rährstand in Schimpf geraten? Der leibige Krieg und bie Not und Plag In die fechzehn Jahr' schon mahren mag.

Erfter guraffier. Bruber, ben lieben Gott ba broben, Es können ihn alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die ben andern beschwert; Dieser will's troden, was jener feucht begehrt; Wo du nur die Not fiehst und die Blag'. Da scheint mir bes lebens heller Tag! Geht's auf Roften bes Burgers und Bauern, Run, wahrhaftig, fie werben mich bauern; Aber ich kann's nicht andern - feht, 's ift hier juft, wie's beim Einhau'n geht: Die Pferbe ichnauben und feten an, Liege, wer will, mitten in ber Bahn, Sei's mein Bruber, mein leiblicher Sohn, Berriff' mir bie Seele fein Jammerton, Uber feinen Leib weg muß ich jagen, Rann ihn nicht fachte beifeite tragen.

Erfter Jager. Gi, wer wirb nach bem anbern fragen! Erfter Auraffier. Und weil fich's nun einmal fo gemacht. Daß bas Glück bem Solbaten lacht, Laft's uns mit beiben Sanben faffen, Lang werden fie's uns nicht so treiben laffen. Der Friede wird tommen über Nacht, Der bem Wefen ein Enbe macht;

Der Solbat zäumt ab, ber Bauer spannt ein, Eh man's benkt, wird's wieder das Alte sein. Jest sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir uns auseinander sprengen, Werden sie uns den Brotkorb höher hängen.

Erfter Jäger. Rein, bas barf nimmermehr geschehn!

Kommt, laßt uns alle für einen ftehn! Jweiter Jäger. Ja, laßt uns Abrede nehmen, hört! Erfter Erkebusier (ein lebernes Beutelchen ziehend, zur Marketenderin).

Gevatterin, mas hab' ich verzehrt?

Marketenderin. Ach, es ift nicht ber Rebe wert! (Sie rechnen.)

Trompeter. Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht,

Berberbt uns boch nur bie Societät. (Artebusiere gehen ab.) Erfter Bürasier. Schab' um die Leut! Sind sonst wackre Brüder. Erster Jüger. Aber das denkt, wie ein Seisensieder.

3weiter Jäger. Jest find wir unter uns, last hören,

Wie wir ben neuen Anschlag stören.

Trompeter. Was? Wir gehen eben nicht hin. Erster Büraster. Nichts, ihr Herrn, gegen die Disziplin!

Jeber geht jest zu seinem Korps, Trägt's den Kameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehn lernen. Wir dürfen uns nicht so weit entsernen. Für meine Wallonen sag' ich gut. So, wie ich, jeder denken thut.

Dachtmeifter. Terzfas Regimenter zu Rog und Fuß

Stimmen alle in biefen Schluß. 3meiter guraffier (peut fic jum erften).

Der Lombard fich nicht vom Wallonen trennt.

Erfter Jäger. Freiheit ift Jägers Element.

Imeiter Jüger. Freiheit ift bei ber Macht allein. Ich leb' und fterb' bei bem Wallenftein.

Erfter Scharfichute. Der Lothringer geht mit ber großen Flut, Wo ber leichte Sinn ift und luftiger Mut.

Pragoner. Der Irlander folgt bes Glüdes Stern.

Imeiter Scharfichut. Der Tiroler bient nur bem Landesherrn.

Erfter güraffier. Alfo laßt jedes Regiment Ein Pro Memoria reinlich schreiben:

Daß wir zusammen wollen bleiben,

Daß uns keine Gewalt, noch Lift Bon dem Friedländer weg soll treiben, Der ein Soldatenvater ist. Das reicht man in tieser Devotion Dem Piccolomini — ich meine den Sohn — Der versteht sich auf solche Sachen, Kann bei dem Friedländer alles machen, Hat auch einen großen Stein im Brett Bei des Kaisers und Könias Majestät.

3weiter Jäger. Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! Piccolomini foll unfer Sprecher sein.

Trompeter. Fragoner. Erfter Jäger. Jweiter güraffter. Scharfichüten (zugleich). Piccolomini foll unfer Sprecher fein. (Wollen fort.) Bachtmeister. Erst noch ein Gläschen, Kameraben! (Trink.) Des Viccolomini hohe Gnaben!

Marketenderin (bringt eine Flasche).

Das kommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gern. Gute Berrichtung, meine Herrn!

Buraffier. Der Wehrftand foll leben! Beibe Bager. Der Rahrftand foll geben!

Bragoner und Scharsschützen. Die Armee foll florieren! Frompeter und Bachtmeister. Und der Friedlander foll fie regieren! Iweiter Surassier (fingt).

Wohl auf, Kameraben, aufs Pferb, aufs Pferb! Ins Felb, in die Freiheit gezogen. Im Felbe, da ift der Mann noch was wert, Da wird das Herz noch gewogen.

Da tritt kein anberer für ihn ein, Auf sich selber steht er ba ganz allein.

(Die Solbaten aus bem hintergrunde haben fich mahrend bes Gefangs herbeisgezogen und machen ben Chor.)

**Chor.** Da tritt kein andrer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

Bragoner. Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herrn und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem seigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Solbat allein, ist der freie Mann.

Chor. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Solbat allein, ift ber freie Mann. Erfter Jager. Des Lebens Angften, er wirft fie meg,

Sat nicht mehr zu fürchten, zu forgen; Er reitet bem Schicksal entgegen fed; Trifft's heute nicht, trifft es boch morgen. Und trifft es morgen, so laffet uns heut Roch schlürfen die Reige ber toftlichen Zeit.

Chor. Und trifft es morgen, fo laffet uns heut Noch schlürfen die Reige der köstlichen Zeit.

(Die Glafer find aufs neue gefüllt worben, fie ftogen an und trinten.) Machtmeifter. Bon bem himmel fällt ihm fein luftig Bos, Braucht's nicht mit Muh zu erftreben;

Der Frohner, ber fucht in ber Erbe Schoft. Da meint er ben Schat zu erheben.

Er grabt und schaufelt, solang er lebt,

Und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt.

Chor. Er grabt und schaufelt, folang er lebt, Und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt.

Erfter Jager. Der Reiter und fein geschwindes Rog, Sie find gefürchtete Gafte:

Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungelaben tommt er zum Fefte,

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb, Im Sturm erringt er ben Minnefold.

Chor. Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb, Im Sturm erringt er ben Minnefold.

Imeiter Kuraffer. Warum weint die Dirn und gergramet fich ichier?

Laß fahren babin, laß fahren!

Er hat auf Erben fein bleibend Quartier, Rann treue Lieb nicht bewahren.

Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, Seine Ruh läßt er an keinem Ort.

Erfter Jager (fast bie zwei nachften an ber Sanb; bie übrigen ahmen es nach; alle, welche gesprochen, bilben einen großen Salbtreis).

Drum frisch, Rameraben, ben Rappen gezäumt,

Die Bruft im Gefechte gelüftet!

Die Jugend brauset, bas Leben schaumt,

Schillers Berte. III.

Frisch auf! eh ber Geist noch verdüftet. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein. Ehor. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein. (Der Vorhang sätt, ese der Chor ganz ausgesungen.)





# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

### Derfonen.

Ballenftein, Bergog gu Friedlanb, taiferlicher Generaliffimus im breis figjährigen Rriege.

Octavio Biccolomini, General-

Mar Biccolomini, fein Sohn, Oberft bei einem Ruraffierregiment.

Graf Lergth, Wallensteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter.

3110, Felbmarfcall, Wallensteins Bertrauter.

Isolani, General ber Rroaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregisments.

Tiefenbach, Don Marabas, Gös.

Generale unter Wallenstein. Colalto, General unter Ballenflein. Rittmeifter Reumann, Terzihs Abjutant.

Rriegsrat von Questenberg, vom Raiser gesenbet.

Baptifta Geni, Aftrolog.

Bergogin von Friedland, Ballenfteins Gemablin.

Thetla, Bringeffin von Friedland, ihre Tochter.

Grafin Tergty, ber Bergogin Schwester.

Ein Rornett.

Rellermeister bes Grasen Terzty. Friedländische Pagen und Bebiente. Terzty'sche Bebiente und Hoboisten. Mehrere Obersten und Generale.

# Erfter Aufzug.

Ein alter gotischer Saal auf bem Rathause zu Bilsen, mit Fahnen und anderm Kriegsgeräte bekoriert.

# Erfter Auftritt.

Ille mit Anttler und Ifelani.

Illo. Spät kommt ihr — boch ihr kommt! Der weite Weg, Graf Jjolan, entschuldigt euer Säumen. Folani. Wir kommen auch mit leeren Händen nicht!

Es ward uns angesagt bei Donauwörth,

3llo. Bon seinem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Bom Blake!

Futtler (betroffen). Wißt ihr etwaß? Ihr erschreckt mich. Folani (zugleich). Wir wären alle ruiniert! Ilo. Brecht ab!

Ich sehr unsern Mann dort eben kommen Mit Gen'ralleutnant Piccolomini. Suttler (ben Kopf bebenklich schüttelnb). Ich fürchte, Wir gehn nicht von hier, wie wir kamen.

### Zweiter Auftritt.

#### Morige. Octauto piccolomini. Enefenherg.

Octavio (noch in ber Entfernung).

Wie? Noch ber Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund! Es brauchte biesen thränenvollen Arieg, So vieler Helben ruhmgekrönte Häupter In eines Lagers Umkreis zu versammeln.

Guestenberg. In kein Friedlandisch Seereslager komme, Wer von dem Ariege Boses denken will. Beinah' vergessen hätt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet.

Ortavio. Und, siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Helbenreihen schließt. Graf Isolan Und Oberst Buttler. — Nun, da haben wir Bor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk. (Buttlern und Isolani präsentierend.)

Es ift die Starke, Freund, und Schnelligkeit. Gueftenberg (zu Octavio). Und zwischen beiden ber erfahrne Rat. Gertavio (Questenbergen an jene vorstellenb).

Den Kammerherrn und Kriegsrat Questenberg, Den Überbringer kaiserlicher Besehle, Der Solbaten großen Gönner und Patron Berehren wir in biesem würdigen Gaste. (Augemeines Stülschweigen.)

Illo (nähert sich Questenbergen). Es ist das erste Mal nicht, Herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Ehr' erweisen.

Andrebere. Show einmal ind ich mich ver birien Reduce. Ma. Und miren Sie, wo bas gemeien ift! In Inaim war's, in Mabren, wo Sie sich Bon Anivers wegen eingestellt, ben Bergog Um Übernahm' bes Regiments zu fleben. Quellenbern. Bu flebn, Berr General? Go weit ging weber Mein Auftrag, bas ich wüßte, noch mein Giber. Ma. Run, ibn zu zwingen, wenn Sie wollen. 3d Crinn're mich's recht gut - Graf Tilly war Am Bech aufs Haupt geschlagen — offen ftanb Das Banerland bem Feinb - nichts bielt ibn auf. Bis in bas Berg bon Offreich vorzubringen. Damals ericienen Sie und Berbenberg Bor unferm herrn, mit Bitten in ibn fturmenb Und mit der faiserlichen Ungnab drobend, Wenn fich ber Fürft bes Jammers nicht erbarme. Folani (min baju). Ja, ja! 's ift zu begreifen, herr Minifter. Barum Sie fich bei Ihrem bent'gen Anftrag An ienen alten just nicht gern erinnern. Auckenberg. Wie follt' ich nicht! Ift zwifchen beiben boch Rein Wiberspruch! Damalen galt es, Bohmen Aus Feindes Sand zu reißen; heute foll ich's Befrei'n bon feinen Freunden und Beschütern. Mo. Gin schönes Amt! Rachdem wir biefes Bobmen Dit unferm Blut bem Sachfen abgefochten, Will man jum Dank uns aus bem Lande werfen. Queftenberg. Wenn es nicht bloß ein Elend mit bem anbern Bertauscht soll baben, muß bas arme Land Bon Freund und Feindes Geißel gleich befreit fein. Illo. Gi was! Es war ein gutes Jahr, ber Bauer fann Schon wieber geben. Ja, wenn Sie von Herben Queftenberg. Und Weibeplagen reben, herr Felbmaricall -Nolani. Der Krieg ernährt ben Krieg. Gebn Bauern brauf, Ei, so gewinnt ber Raiser mehr Solbaten. Queftenberg. Und wirb um fo viel Unterthanen armer! Jolani. Bah, feine Unterthanen find wir alle! Queftenberg. Dit Unterschieb, herr Graf! Die einen füllen

Mit nüglicher Geschäftigfeit ben Beutel, Und andre wiffen nur ihn brab zu leeren, Der Degen hat ben Raiser arm gemacht; Der Pflug ist's, ber ihn wieber stärken muß. Snttler. Der Raiser wär' nicht arm, wenn nicht so viel

— Blutigel faugten an bem Mark bes Landes. Folani. So arg kann's auch nicht fein. Ich febe ja,

Psolani. So arg kann's auch nicht sein. Ich sehe ja, (Indem er sich vor ihn hinstellt und seinen Anzug mustert.)

Es ift noch lang nicht alles Golb gemünzt. Gueffenberg. Gottlob! Roch etwas weniges hat man Geflüchtet — vor den Fingern der Kroaten.

IIIo. Da ber Slawata und ber Martinit,
Auf die der Kaiser, allen guten Böhmen
Jum Argernisse, Gnadengaben häuft —
Die sich vom Kaube der vertriebnen Bürger mästen —
Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen,
Allein im öffentlichen Unglück ernten —
Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
Hohn sprechen — die und ihresgleichen laßt
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,

Den fie allein boch angegündet haben. suttler. Und biefe Lanbichmaroger, die die Füße Beftändig unterm Tijch des Kaisers haben,

Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt,

Das Brot vorschneiden und die Rechnung streichen. Folani. Mein Lebtag dent' ich dran, wie ich nach Wien

Bor fieben Jahren kam, um die Remonte Kür unfre Regimenter zu betreiben,

Wie sie von einer Antecamera

Bur andern mich herumgeschleppt, mich unter

Den Schranzen stehen laffen, stundenlang, Als war' ich ba, ums Gnabenbrot zu betteln.

Zulegt — ba schicken sie mir einen Kapuziner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünden wissen!

Rein boch, bas war ber Mann, mit bem Ich um die Reiterpferbe follte handeln.

Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'. Der Fürst nachher verschaffte mir in brei Tagen,

Was ich zu Wien in breißig nicht erlangte.

Gueftenberg. Ja, ja! Der Posten fand fich in ber Rechnung; Ich weiß, wir haben noch baran zu zahlen. Illo. Es ift ber Rrieg ein roh, gewaltsam Sandwert. Man tommt nicht aus mit fanften Mitteln, alles Läßt fich nicht iconen. Wollte man's erpaffen, Bis fie zu Wien aus vierundzwanzig Ubeln Das kleinste ausgewählt, man pakte lange! - Frisch mitten burchgegriffen, bas ist beffer! Reig' bann, was mag! — Die Menschen, in ber Regel, Berfteben fich aufs Fliden und aufs Studeln Und finden fich in ein verhaftes Duffen Weit beffer, als in eine bittre Wahl. Queftenberg. Ja, bas ift mahr! bie Wahl fpart uns ber Fürst. Illo. Der Fürft trägt Baterforge für bie Truppen; Wir feben, wie's ber Raifer mit uns meint. Queftenberg. Für jeben Stanb bat er ein gleiches Berg Und fann ben einen nicht bem anbern opfern. Molani. Drum ftogt er uns gum Raubtier in bie Bufte, Um feine teuren Schafe zu behüten. Queftenberg (mit Sobn). Herr Graf! bies Gleichnis machen Sie — nicht ich. Illo. Doch, waren wir, wofür ber Hof uns nimmt, Gefährlich war's, bie Freiheit uns zu geben.

Eneftenberg (mit Ernft). Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es not, den Zaum ihr anzulegen. Ilo. Sin wildes Pferd erwarte man zu sinden. Guestenberg. Sin bessierer Reiter wird's besänstigen. Ilo. Si trägt den einen nur, der es gezähmt. Guestenberg. Ist es gezähmt, so folgt es einem Kinde. Ilo. Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden. Guestenberg. Sie kümmre nur die Pflicht und nicht der Name. Futtler (der sich bisher mit Biccolomini seitwärts gehalten, doch mit sichtbarem Untell an dem Gehräche, tritt näher).

Herr Präfibent! Dem Kaifer steht in Deutschland Gin stattlich Kriegsvolk ba, es kantonieren In diesem Königreich wohl breißigtausend, Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien; Behn Regimenter stehn am Weserstrom, Am Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, In Bahern zwölf den Schwedischen die Spitze. Richt zu gedenken der Besatzungen, Die an der Grenz' die sessen Plätze schirmen.

All biefes Volk gehorcht Friedlandischen Sauptleuten. Die's befehligen, find alle In eine Schul' gegangen, eine Milch Sat fie ernährt, ein Berg belebt fie alle. Fremblinge ftehn fie ba auf biefem Boben; Der Dienft allein ift ihnen Saus und Beimat. Sie treibt ber Gifer nicht fürs Baterland, Denn Tausende, wie mich, gebar die Frembe. Richt für ben Raifer, wohl bie Salfte tam Aus frembem Dienft felbflüchtig uns berüber, Gleichaultig, unterm Doppelabler fectenb, Wie unterm Löwen und ben Lilien. Doch alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Gingiger, burch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Bolfe fie gufammenbinbenb. Und wie bes Blibes Funte ficher, fcnell, Geleitet an ber Wetterftange, läuft, Berricht fein Befehl bom letten fernen Poften, Der an die Dunen branden hort ben Belt, Der in ber Etich fruchtbare Thaler fieht, Bis au ber Wache, bie ihr Schilberhaus Sat aufgerichtet an ber Raiferburg. Queffenberg. Das ift ber langen Rebe furger Sinn? Buttler. Daß ber Respett, Die Reigung, bas Bertraun, Das uns bem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf ben erften beften fich verpflangt, Den uns ber hof aus Wien herüberfenbet. Uns ift in treuem Angebenken noch, Wie bas Rommando tam in Friedlands Sanbe. War's etwa faiserliche Majestat, Die ein gemachtes Beer ihm übergab, Den Führer nur gefucht zu ihren Truppen? - Roch gar nicht war bas beer. Erschaffen erft Mußt' es ber Friedland, er empfing es nicht, Er gab's bem Raifer! Bon bem Raifer nicht Erhielten wir ben Wallenftein jum Felbherrn. So ift es nicht, fo nicht! Bom Wallenstein Erhielten wir ben Raifer erft jum Berrn, Er fnüpft uns, er allein, an biefe Rabnen. Octavio (tritt bazwifchen). Es ift nur zur Erinnerung, herr Ariegsrat, Daß Sie im Lager find und unter Ariegern. Die Kühnheit macht, die Freiheit den Solbaten. Bermöcht' er ked zu handeln, dürft' er nicht Ked reden auch? — Eins geht ins andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Offiziers,

(Auf Buttlera zeigenb.) Die jest in ihrem Ziel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand der Besatzung

Dem Raifer feine Hauptstadt Brag.

(Man hört von fern eine Kriegsmufit.) Das find fie!

**Ilio.** Das Die Wachen falutieren — Dies Signal Bebeutet uns, die Fürstin sei herein.

Octavio (zu Questenberg).

So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie Aus Kärnten abgeholt und hergeleitet. Folani (311 IV). Gehn wir zusammen hin, sie zu begrüßen? Ilo. Wohl! Laßt uns gehen. Oberst Buttler, kommt!

(8um Octavio). Erinnert euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

### Dritter Auftritt.

Octavis und Eneftenberg, bie gurudbleiben.

**Gueffenberg** (mit Leichen bes Erstaunens). Was hab' ich hören müffen, Gen'ralleutnant!

Welch zügelloser Trop! Was für Begriffe!
— Wenn dieser Geift der allgemeine ift —

Octavio. Drei Biertel ber Armee vernahmen Sie. Gueffenberg. Weh und! Wo bann ein zweites Heer gleich finben, Um biefes zu bewachen! — Diefer Ilo, fürcht' ich,

Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch bieser Buttler Kann seine bose Meinung nicht verbergen.

**Octavio.** Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß,

Wie biefer bofe Geift zu bannen ift. Quekenberg (von Unruh auf und ab gehenb).

Rein! bas ift schlimmer, o! viel schlimmer, Freund!

Als wir's in Wien uns hatten träumen lassen. Wir sahen's nur mit Höslingsaugen an, Die von dem Glanz des Throns geblendet waren; Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in seinem Lager; Hier ist ganz anders! Hier ift kaiser mehr. Der Hürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jest Durchs Lager that, schlägt meine Hossinung nieder. Betavio. Sie sehn nun selbst, welch ein gesährlich Amt

ctavio. Sie sehn nun felbst, welch ein gefährlich Es ist, das Sie vom Hof mir überbrachten — Wie mißlich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Verbacht des Generals, Er würde Freiheit mir und Leben kosten Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

Gueftenberg. Wo war die Überlegung,
Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut
Und solche Macht gelegt in solche Hand!
Bu start für dieses schlimmverwahrte Herz
War die Versuchung! Hätte sie doch selbst
Dem bessern Mann gefährlich werden müssen!
Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen,
Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen.
Er kann's und wird's — Sein unbestrafter Trok
Wird unfre Ohnmacht schimpslich offenbaren.

Octavio. Und glauben Sie, daß er Semahlin, Tochter Umsonst hierher ins Lager kommen ließ, Gerade jest, da wir zum Arieg uns rüsten? Daß er die lesten Pfänder seiner Treu Uus Kaisers Landen führt, das deutet uns Uuf einen nahen Ausbruch der Empörung.

Guestenberg. Weh uns! und wie dem Ungewitter stehn, Das brohend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Weister schon Bom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglocke — Der Bauer in Wassen — alle Stände schwierig — Und die Armee, von der wir Hiss erwarten, Berführt, verwildert, aller Zucht entwohnt,

Bom Staat, von ihrem Raifer losgeriffen, Bom Schwindelnden bie ichwindelnde geführt, Gin furchtbar Wertzeug, bem verwegenften

Der Menschen blind gehorchend hingegeben -Octavio. Bergagen wir auch nicht zu fruh, mein Freund! Stets ift die Sprache keder als die That, Und mancher, ber in blindem Gifer jest Bu jebem Außersten entschloffen icheint, Findet unerwartet in ber Bruft ein Berg, Spricht man bes Frevels mahren Ramen aus. Bubem - gang unverteibigt find wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wiffen Sie, Erhalten in ber Pflicht ihr fleines Beer -Berftarten es noch täglich. — Überrafchen Rann er uns nicht; Sie wiffen, bag ich ihn Mit meinen Horchern rings umgeben habe; Vom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich - ja, mir entbedt's fein eigner Munb.

Queftenberg. Bang unbegreiflich ift's, bak er ben Reind nicht merkt

An seiner Seite.

Octavio. Denken Sie nicht etwa, Daß ich burch Lügenkunfte, gleißnerische Gefälligfeit in feine Gunft mich ftabl, Durch Beuchelworte fein Vertrauen nahre. Befiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, Die ich bem Reich, bem Raifer schulbig bin, Daß ich mein mahres Berg bor ihm verberge, Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt! Queftenberg. Es ift bes himmels fichtbarliche Fügung! Octavio. Ich weiß nicht, was es ist — was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbrüber; Gewohnheit, gleichgeteilte Abenteuer Berbanden uns schon frühe — boch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Herz mir aufging, sein Bertrauen wuchs. Es war ber Morgen bor ber Lütner Schlacht Mich trieb ein bofer Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten. Fern von ben Belten, unter einem Baum,

Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erweckte, mein Bebenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf siel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Bertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine slieht. Quekenberg. Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis? Octavio. Nein!

Queffenberg. Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht,

In welcher schlimmen Hand er fich befinde? Ortavio. Ich muß ihn seiner Unschulb anvertrauen. Berftellung ift ber offnen Seele fremb;

Unwiffenheit allein tann ihm die Geisteffreiheit Bewahren, die ben Bergog ficher macht.

Queftenberg (beforglich).

Mein wurd'ger Freund! Ich hab' bie beste Meinung Bom Oberst Piccolomini — boch — wenn —

Bebenten Sie -

Octavio. Ich muß es barauf wagen — Still! ba kommt er.

### Dierter Auftritt.

Mag Biccolomini. Octavio Biccolomini. Eneftenberg.

Mar. Da ift er ja gleich felbft. Willkommen, Bater!
(Er umarmt ihn; wie er fich umwendet, bemerkt er Questenbergen und tritt kalt
aurfick.)

Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören. Octavio. Wie, Max? Sieh biesen Gast boch näher an. Ausmerksamkeit verdient ein alter Freund;

Chrfurcht gebührt dem Boten beines Kaifers. Max (troden). Bon Questenberg! Willsommen, wenn was Gutes Ins Hauptquartier Sie herführt.

Guestenberg (hat seine hand gesaßt). Ziehen Sie Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich sassen nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.
(Beider Hande sassen).

Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! Rie wird das Glück von Öfterreich sich wenden, Solang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren. Ner. Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister! Richt Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den andern.

Octavio (311 Mag). Er kommt vom Hofe, wo man mit bem Herzog Richt ganz so wohl zufrieben ist, als hier.

Mar. Was gibt's auf's neu benn an ihm auszuftellen? Dak er für fich allein beschließt, mas er Allein versteht? Wohl! baran thut er recht, Und wirb's babei auch fein Berbleiben haben. -Er ift nun einmal nicht gemacht, nach anbern Geschmeibig fich zu fügen und zu wenben, Es geht ihm wiber bie Natur, er tann's nicht. Beworben ift ihm eine Berricherfeele, Und ift geftellt auf einen Berricherplat. Wohl uns, bag es fo ift! Es tonnen fich Rur wenige regieren, ben Berftanb Berftanbig brauchen — Wohl bem Ganzen, finbet Sich einmal einer, ber ein Dittelpunkt Für viele Taufend wirb, ein Salt; - fich hinftellt, Wie eine feste Saul', an die man fich Mit Luft mag schließen und mit Zuverficht. So einer ift ber Wallenstein, und tauate Dem Sof ein andrer beffer - ber Armee Frommt nur ein folcher.

Gneftenberg. Der Armee! Jawohl!

Max. Und eine Lust ist's, wie er alles weckt
Und stärkt und neu belebt um sich herum,
Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe
Gleich beutlicher sich wird in seiner Nähe!
Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,
Die eigentümliche, und zieht sie groß,
Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist;
Er wacht nur drüber, daß er's immer sei
Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen
Bermögen zu dem seinigen zu machen.

Gnestenberg. Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne,

Der Degen hat ben Raifer arm gemacht; Der Bflug ift's, ber ibn wieder ftarten muß.

Buttler. Der Raifer war' nicht arm, wenn nicht fo viel

- Blutigel faugten an bem Mart bes Lanbes. Molani. So arg fann's auch nicht fein. 3ch febe ja,

(Inbem er fich bor ihn binftellt und feinen Angug muftert.)

Es ift noch lang nicht alles Golb gemungt. Queftenberg. Gottlob! Noch etwas weniges bat man Geflüchtet — vor ben Fingern ber Arvaten.

Mo. Da ber Slawata und ber Martinis. Auf die der Raiser, allen guten Böhmen Bum Argerniffe, Gnabengaben häuft -Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger maften — Die von ber allgemeinen Fäulnis machfen, Allein im öffentlichen Unglück ernten — Mit königlichem Prunk bem Schmerz bes Lanbes Sohn fbrechen — die und ihresaleichen lakt Den Rrieg bezahlen, ben verberblichen.

Den fie allein boch angegundet haben. Buttler. Und biefe Lanbschmaroper, die bie Füße Beständig unterm Tisch des Raisers haben, Nach allen Benefigen hungrig ichnappen, Die wollen bem Solbaten, ber borm Teind liegt,

Das Brot vorschneiben und bie Rechnung ftreichen. Molani. Mein Lebtag bent' ich bran, wie ich nach Wien

Vor fieben Jahren tam, um bie Remonte Für unfre Regimenter zu betreiben,

Wie sie von einer Antecamera

Bur anbern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schrangen fteben laffen, ftunbenlang,

Als war' ich ba, ums Gnabenbrot zu betteln. Bulett - ba fchidten fie mir einen Rapuziner, 3ch bacht', es war' um meiner Sünden willen!

Rein boch, bas mar ber Mann, mit bem Ich um die Reiterpferde follte bandeln.

Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'.

Der Fürst nachher verschaffte mir in brei Tagen, Was ich zu Wien in breifig nicht erlangte.

Queftenberg. Ja, ja! Der Poften fand fich in ber Rechnung; Ich weiß, wir haben noch baran zu zahlen.

Illo. Es ift ber Rrieg ein roh, gewaltsam Handwert. Man kommt nicht aus mit fanften Ditteln, alles Läßt fich nicht schonen. Wollte man's erpaffen, Bis fie zu Wien aus vierundzwanzig Ubeln Das kleinfte ausgewählt, man paßte lange! - Frisch mitten burchgegriffen, bas ift beffer! Reiß' bann, was mag! — Die Menschen, in ber Regel, Berfteben fich aufs Fliden und aufs Studeln Und finden fich in ein verhaftes Duffen Weit beffer, als in eine bittre Wahl. Queftenberg. Ja, bas ift mahr! bie Wahl fpart uns ber Fürst. Illo. Der Fürst trägt Batersorge für die Truppen; Wir feben, wie's ber Raifer mit uns meint. Queftenberg. Für jeben Stanb hat er ein gleiches Berg Und tann ben einen nicht bem anbern obfern. Molani. Drum ftogt er uns jum Raubtier in bie Bufte, Um feine teuren Schafe zu bebüten.

Queftenberg (mit Sohn).

Herr Graf! bies Gleichnis machen Sie — nicht ich. 300. Doch, waren wir, wofür ber Hof uns nimmt,

Gefährlich war's, die Freiheit uns zu geben. Eneftenberg (mit Ernft). Genommen ift die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es not, den Zaum ihr anzulegen. Ilo. Ein wilbes Pferd erwarte man zu finden.

gue, Ein intres perb erwarte man an inten. Gueffenberg. Ein bess'rer Reiter wird's besanftigen. Illo. Es trägt ben einen nur, ber es gegähmt.

Gueffenberg. Ift es gezähmt, so folgt es einem Kinde. Illo. Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden.

Queffenberg. Sie kummre nur die Pflicht und nicht der Name. Suttler (ber fic bisher mit Viccolomini seitwärts gehalten, doch mit sichtbarem

Anteil an dem Gespräche, tritt näher). Herr Präsident! Dem Kaiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolk da, es kantonieren In diesem Königreich wohl breißigtausend, Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien; Jehn Regimenter stehn am Weserstrom, Am Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, In Bayern zwölf den Schwedischen die Spize. Nicht zu gedenken der Besatzungen, Die an der Grenz' die sessen Plätze schirmen.

All biefes Bolk gehorcht Friedlandischen Sauptleuten. Die's befehligen, find alle In eine Schul' gegangen, eine Dilch Sat fie ernährt, ein Berg belebt fie alle. Fremblinge ftehn fie ba auf biefem Boben; Der Dienft allein ift ihnen Saus und Beimat. Sie treibt ber Gifer nicht fürs Baterland, Denn Taufenbe, wie mich, gebar bie Frembe. Richt für ben Raifer, wohl bie Salfte tam Aus frembem Dienft felbflüchtig uns berüber, Gleichaultig, unterm Doppelabler fechtenb. Wie unterm Löwen und ben Lilien. Doch alle führt an gleich gewalt'gem Zügel Ein Einziger, burch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Bolte fie gufammenbinbenb. Und wie bes Bliges Funte ficher, fcnell, Geleitet an ber Wetterftange, läuft, Berricht fein Befehl bom letten fernen Boften, Der an bie Dunen branben bort ben Belt. Der in ber Etich fruchtbare Thaler fieht, Bis au ber Wache, die ihr Schilberhaus Sat aufgerichtet an ber Raiferburg. Queftenberg. Was ift ber langen Rebe turger Sinn? Buttler. Dag ber Refpett, bie Reigung, bas Bertraun, Das uns bem Friedland unterwürfig macht. Richt auf ben erften beften fich verpflangt, Den uns ber hof aus Wien herüberfenbet. Und ift in treuem Angebenten noch. Wie bas Rommando tam in Friedlands Sanbe. War's etwa faiferliche Majeftat, Die ein gemachtes Beer ihm übergab, Den Führer nur gefucht zu ihren Truppen? - Roch gar nicht war bas Beer. Erschaffen erft Mußt' es ber Friedland, er empfing es nicht, Er gab's bem Raifer! Bon bem Raifer nicht Erhielten wir ben Wallenstein aum Felbherrn. So ift es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir ben Raifer erft jum Berrn, Er fnüpft uns, er allein, an biefe Rabnen. Octavio (tritt bazwifden). Es ift nur zur Erinnerung, Berr Rriegsrat, Daß Sie im Lager find und unter Ariegern. Die Kühnheit macht, die Freiheit den Solbaten. Bermöcht' er ked zu handeln, dürft' er nicht Ked reden auch? — Eins geht ins andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Offiziers,

(Auf Buttlern zeigenb.) Die jest in ihrem Biel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Kühnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand ber Besahung Dem Kaiser seine Hauptstabt Prag.

> (Man hört von fern eine Kriegsmusit.) Das find fie!

**Illo.** Das Die Wachen falutieren — Dies Signal Bebeutet uns, die Fürstin sei herein.

Octavio (zu Queftenberg).

So ist auch mein Sohn Max zurück. Er hat sie Aus Kärnten abgeholt und hergeleitet.

Isolant (3u 3uo). Gehn wir zusammen hin, fie zu begrüßen? Ilo. Wohl! Laßt uns gehen. Oberst Buttler, kommt!

(Bum Octavio).

Erinnert euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem Herrn beim Fürsten uns begegnen.

# Dritter Auftritt.

Octanio und @uzfenberg, bie gurudbleiben.

Queftenberg (mit Beichen bes Erstaunens).

Was hab' ich hören müssen, Gen'ralleutnant! Welch zügelloser Trok! Was für Begriffe!

- Benn biefer Geift ber allgemeine ift - Getavio. Drei Biertel ber Armee vernahmen Sie.

**Questenberg.** Weh und! Wo bann ein zweites Heer gleich finden, Im dieses zu bewachen! — Dieser Mlo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch dieser Buttler Kann seine bose Meinung nicht verbergen.

Octavio. Empfinblichkeit — gereigter Stolz — nichts weiter! — Diefen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß,

Wie biefer bofe Beift zu bannen ift.

Rein! das ift schlimmer, o! viel schlimmer, Freund!

Als wir's in Wien uns batten träumen lassen. Wir faben's nur mit Soflingsaugen an, Die von bem Glang des Throns geblenbet waren; Den Felbherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenben, in feinem Lager; bier ift's gang anbers! Sier ist tein Raiser mehr. Der Fürst ift Raiser! Der Bang, ben ich an Ihrer Seite jest Durchs Lager that, schlägt meine Hoffnung nieber.

Octavio. Sie febn nun felbft, welch ein gefährlich Amt Es ift, bas Sie vom Hof mir überbrachten -Wie miflich bie Person, die ich bier spiele. Der leifeste Berbacht bes Generals. Er murbe Freiheit mir und Beben toften Und fein verwegenes Beginnen nur

Befdleunigen.

Wo war bie Überlegung, Queftenberg. Als wir bem Rasenben bas Schwert vertraut Und folche Macht gelegt in folche Sand! Bu ftart für biefes schlimmberwahrte Bera War die Bersuchung! Satte fie boch felbst Dem beffern Mann gefährlich werben muffen! Er wird fich weigern, fag' ich Ihnen, Der faiferlichen Orbre zu gehorchen. -Er tann's und wird's - Sein unbestrafter Trot Wird unfre Ohnmacht schimpflich offenbaren.

Octavio. Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umfonst hierber ins Lager kommen ließ, Gerabe jest, ba wir zum Krieg uns ruften? Daß er bie letten Pfanber feiner Treu Aus Raifers Landen führt, das deutet uns Auf einen naben Ausbruch ber Emporung.

Queftenberg. Weh uns! und wie bem Ungewitter ftehn, Das brobend uns umzieht von allen Enben? Der Reichsfeind an ben Grengen, Meifter ichon Bom Donaustrom, stets weiter um fich greifend -Im innern Land bes Aufruhrs Feuerglode -Der Bauer in Waffen - alle Stände schwierig -Und die Armee, von ber wir hilf' erwarten, Berführt, verwilbert, aller Bucht entwohnt,

Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen, Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt, Ein furchtbar Werkzeug, dem verwegensten Der Menschen blind gehorchend hingegeben —

Scravis. Berzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund!
Stets ist die Sprache keder als die That,
Und mancher, der in blindem Eifer jett
Zu jedem Außersten entschlossen scheint,
Findet unerwartet in der Brust ein Herz,
Spricht man des Frevels wahren Namen aus.
Zudem — ganz unverteidigt sind wir nicht.
Graf Altringer und Gallas, wissen Sie,
Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer —
Verstärken es noch täglich. — Überraschen
Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn
Mit meinen Horchern rings umgeben habe;
Von kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft
Sogleich — ja, mir entbeckt's sein eigner Mund.

Queftenberg. Gang unbegreiflich ift's, bag er ben Feind nicht mertt

An feiner Seite.

Octavio. Denken Sie nicht etwa. Daß ich burch Lügenfünste, gleißnerische Befalligfeit in feine Gunft mich ftabl, Durch Beuchelworte fein Vertrauen nähre. Befiehlt mir gleich bie Rlugheit und bie Pflicht, Die ich bem Reich, bem Raifer ichulbig bin, Daß ich mein mahres Berg bor ihm verberge, Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt! Queftenberg. Es ift bes himmels fichtbarliche Fügung! Octavio. Ich weiß nicht, was es ift — was ihn an mich Und meinen Sohn so machtig zieht und tettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbrüder; Gewohnheit, gleichgeteilte Abenteuer Berbanden uns ichon frühe — boch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Berg mir aufging, fein Bertrauen wuchs. Es war ber Morgen vor ber Lütner Schlacht -Mich trieb ein bofer Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferb gur Schlacht ihm angubieten. Gern von ben Belten, unter einem Baum,

Fand ich ihn eingeschlafen. Als ich ihn Erweckte, mein Bebenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf fiel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Bertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine slieht.

Questenberg. Sie ziehen Ihren Sohn boch ins Geheimnis? Getavio. Rein!

Gueffenberg. Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen Sand er fich befinde?

Octavio. Ich muß ihn seiner Unschulb anvertrauen. Berstellung ist der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit

Bewahren, die ben Bergog ficher macht.

**Questenberg** (besorgsich). Mein würd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung Bom Oberst Viccolomini — doch — wenn —

Bebenten Sie — Octavio. Ich muß es barauf wagen — Still! ba kommt er.

### Dierter Auftritt.

Mag Miccolomini. Octavio Miccolomini. Queftenberg.

獨ax. Da ift er ja gleich felbft. Willfommen, Bater! (Er umarmt ihn; wie er sich umwendet, bemerkt er Questenbergen und tritt kalt gurud.)

Beschäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht stören. Octavio. Wie, Max? Sieh biesen Gast boch näher an. Ausmerksamleit verdient ein alter Freund;

Shrfurcht gebührt dem Boten beines Kaifers. **Ja:** (troden). Bon Questenberg! Willsommen, wenn was Gutes Ins Haubtauartier Sie berführt.

Guestenberg (hat seine Hand gesast). Ziehen Sie Die Hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich sasse siehen sicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.
(Beiber Hande sasse sasse).

Octavio — Max Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glüd von Öfterreich sich wenden, Solang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, leuchten über seinen Heeren. Mer. Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister! Richt Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß,

Richt Lobens wegen find Sie hier; ich weiß, Sie find geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor ben andern.

Octavio (su war). Er kommt vom Hofe, wo man mit bem Herzog Richt ganz fo wohl zufrieben ift, als hier.

mar. Was gibt's auf's neu benn an ihm auszustellen? Daß er für fich allein beschließt, was er Allein versteht? Wohl! baran thut er recht, Und wird's babei auch fein Berbleiben haben. Er ift nun einmal nicht gemacht, nach anbern Befchmeibig fich ju fügen und gu wenben, Es geht ihm wider die Natur, er tann's nicht. Beworben ift ihm eine Berricherfeele, Und ift geftellt auf einen Berricherplat. Bohl uns, baß es fo ift! Es tonnen fich Rur wenige regieren, ben Berftanb Verftanbig brauchen - Wohl bem Gangen, finbet Sich einmal einer, ber ein Dittelpunkt Für viele Tausend wird, ein Halt; — fich hinstellt, Wie eine feste Saul', an bie man fich Mit Luft mag schließen und mit Zuverficht. So einer ift ber Wallenftein, und taugte Dem Sof ein anbrer beffer - ber Armee Frommt nur ein folcher.

In Ber Armee! Jawohl!

Max. Und eine Luft ist's, wie er alles weckt
Und stärkt und neu belebt um sich herum,
Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe
Gleich beutlicher sich wird in seiner Nähe!
Jedwedem zieht er seine Kraft hervor,
Die eigentümliche, und zieht sie groß,
Läßt jeden ganz das bleiben, was er ist;
Er wacht nur drüber, daß er's immer sei
Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen
Bermögen zu dem seinigen zu machen.

Gueßenberg. Wer spricht ihm ab, daß er die Menschen kenne,

Sie zu gebrauchen wiffe! Überm Herrscher Bergißt er nur ben Diener ganz und gar, Als war' mit seiner Würb' er schon geboren.

mar. Ist er's benn nicht? Mit jeder Kraft bazu Ist er's, und mit der Kraft noch obendrein Buchstäblich zu vollstreden die Natur, Dem Herrschtalent den Herrschplatz zu erobern.

**Questenberg.** So kommt's zulett auf seine Großmut an, Wiediel wir überall noch gelten sollen!

Mar. Der feltne Mann will feltenes Bertrauen.

Gebt ihm ben Raum, bas Biel wird er fich feben.

Queftenberg. Die Proben geben's.

**Mar.** Ja, so find fie! Schreckt Sie alles gleich, was eine Tiefe hat;

Ift ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ift.

Octavio (zu Questenberg). Ergeben Sie fich nur in gutem, Freund!

Mit dem da werden Sie nicht fertig.

Mar. Da rufen fie den Geift an in der Not, Und grauet ihnen gleich, wenn er fich zeigt. Das Ungemeine foll, das Höchfte felbst Geschehn, wie das Alltägliche. Im Felde, Da dringt die Gegenwart — Persönliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Keldherr jedes Große der Natur,

So gönne man ihm auch, in ihren großen Berhältnissen zu leben. Das Orakel In seinem Innern, das lebendige —

Nicht tote Bücher, alte Orbnungen, Nicht modrigte Papiere soll er fragen.

Octavio. Mein Sohn, laß uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Köftlich unschäßbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch An seiner Dränger raschen Willen band; Denn immer war die Willfür fürchterlich — Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krümmen, Er ist kein Umweg. Grad' aus geht des Blizes, Geht des Kanonballs fürchterlicher Pfad — Schnell, auf dem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Plaz, um zu zermalmen. Wein Sohn! die Strake, die der Mensch befährt.

Worauf der Segen wandelt, diese folgt Der Muffe Lauf, ber Thaler freien Arummen, Umgeht bas Weizenfeld, ben Rebenhugel, Des Eigentums gemeffne Grenzen ehrend -So führt fie fpater, ficher boch gum Biel. Oneftenberg. D! boren Sie ben Bater - boren Sie Ihn, ber ein Belb ift und ein Menfch zugleich. Octavio. Das Rind bes Lagers fpricht aus bir, mein Sohn. Ein fünfzehnjähr'ger Rrieg hat bich erzogen, - Du haft ben Frieden nie gefehn! Es gibt Noch höhern Wert, mein Sohn, als kriegerischen: Im Rriege felber ift bas Lette nicht ber Rrieg. Die großen, ichnellen Thaten ber Gewalt, Des Augenblick erstaunenswerte Wunder, Die find es nicht, bie bas Beglückenbe, Das ruhig, mächtig Dauernde erzeugen. In Saft und Gile bauet ber Solbat Von Leinwand feine leichte Stadt; ba wird Ein augenblidlich Braufen und Bewegen, Der Martt belebt fich, Straßen, Fluffe find Bebedt mit Fracht, es rührt fich bas Gewerbe. Doch eines Morgens plotlich fiehet man Die Belte fallen, weiter rudt die Borbe, Und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Ader, bas gerftampfte Saatfelb liegen, Und um bes Jahres Ernte ift's gethan. mar. D, lag ben Raifer Friede machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuben Für's erfte Beilchen, bas ber Marg uns bringt, Das buftige Pfand ber neuverjungten Erbe. Octavio. Wie wird bir? Was bewegt bich fo auf einmal? Mar. Ich hab' ben Frieden nie gefehn? — Ich hab' ihn Gefeben, alter Bater, eben fomm' ich -Jest eben bavon ber — es führte mich Der Weg burch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — O! bas Leben, Bater, hat Reize, die wir nie gefannt. — Wir haben Des schönen Lebens obe Rufte nur

Wie ein umirrend Räubervolk befahren, Das, in sein bumpfig enges Schiff gepreßt,

Schillers Werte. 111.

THE PERSON

Im muften Meer mit muften Sitten hauft, Vom großen Land nichts als die Buchten kennt. Wo es die Diebeslandung magen barf. Was in ben innern Thälern Köftliches Das Land verbirgt, o! bavon - bavon ift Auf unfrer wilben Fahrt uns nichts erschienen. Octavio (wirb aufmertfam). Und hatt' es biefe Reife bir gezeigt? Es war die erfte Muße meines lebens. Sag mir, was ift ber Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, bie mir die Jugend ftabl, Das Berg mir obe ließ und unerquickt Den Geift, ben feine Bilbung noch gefchmudet? Denn biefes Lagers larmenbes Gewühl, Der Pferbe Wiehern, ber Trompete Schmettern. Des Dienftes immer gleichgestellte Uhr, Die Waffenübung, das Kommanbowort -Dem Bergen gibt es nichts, bem lechzenben. Die Seele fehlt bem nichtigen Geschäft -Es gibt ein andres Glück und andre Freuden. Octavio. Biel lernteft bu auf biefem turgen Weg, mein Sohn! Max. O schöner Tag, wenn endlich ber Solbat Ins Leben beimtehrt, in die Menschlichkeit, Bum froben Bug die Fahnen fich entfalten, Und heimwarts schlägt ber fanfte Friedensmarfc. Wenn alle Sute fich und Selme fcmuden Mit grünen Maien, dem letten Raub ber Felber! Der Städte Thore geben auf, von felbft, Nicht die Betarde braucht fie mehr zu fprengen; Bon Menschen find die Balle rings erfüllt. Bon friedlichen, bie in bie Lufte grußen, -Bell klingt von allen Türmen bas Geläut. - Des blut'gen Tages frohe Befper fcblagend. Aus Dörfern und aus Städten wimmelnd ftromt Gin jauchzend Bolt, mit liebend emfiger Zudringlichkeit des Heeres Fortzug hindernd -Da schüttelt, froh bes noch exlebten Tags, Dem heimgekehrten Sohn ber Greis die Sande. Gin Frembling tritt er in fein Gigentum, Das längst verlaffne, ein; mit breiten Aften

Dedt ihn ber Baum bei feiner Wiebertehr,

Der sich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, Die er einst an der Amme Brust verließ. O! glücklich, wem dann auch sich eine Thür, Sich zarte Arme sanst umschlingend öffnen — Guellenberg (gerührt). O, daß Sie von so serner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen!

tilly lillyt byll mirtyell, fillyt byl

臟ar (mit heftigkeit fich zu ihm wenbenb). Wer fonft ift schulb baran, als ihr in Wien? — 3ch will's nur frei gefteben, Queftenbergt Als ich vorhin Sie fteben fab, es preßte Der Unmut mir bas Innerfte zusammen -Ihr feid es, die den Frieden hindern, ihr! Der Krieger ift's, ber ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben fauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an — Warum? Weil an Europas großem Beften Ihm mehr liegt als an ein paar Sufen Landes, Die Oftreich mehr hat ober weniger -Ihr macht ihn gum Emporer und, Gott weiß! Zu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Bertrauen zu erwecken fucht, Das boch ber einz'ge Weg zum Frieden ift; Denn bort ber Rrieg im Rriege nicht schon auf, Woher foll Friede kommen? — Geht nur, geht! Wie ich bas Gute liebe, haff' ich euch -Und hier gelob' ich's an, verspripen will ich Für ihn, für diefen Wallenstein, mein Blut, Das lette meines Bergens, tropfenweif', eh baß Ihr über seinen Fall frohloden follt! - (Er geht ab.)

# Jünfter Auftritt.

**Questenberg.** O weh und! Steht es so? (Dringend und ungebulbig.) Freund, und wir lassen ihn in diesem Wahn Dahingehn, rusen ihn nicht gleich Juruck, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm öffnen?

Octavio (aus einem tiefen Nachbenken zu sich tommenb).

Wir hat er sie jetzt geöffnet,
Und mehr erblick' ich, als mich freut.
Questenberg. Was ist es, Freund?
Octavio.
Gluch über diese Reise!
Octavio.
Rommen Sie! Ich muß
Sogleich die unglückselige Spur verfolgen,
Wit meinen Augen sehen — Kommen Sie — (Win ihn sortsühren.)
Questenberg. Was denn? Wohin?
Octavio (pressert).

Ru

Queftenberg. (Corrigiert fic).

Zum Herzog! Gehn wir. O! ich fürchte alles. Ich seh' das Netz geworfen über ihn,

Er tommt mir nicht gurud, wie er gegangen.

**Questenberg.** Erklären Sie mir nur — **Getavio.** Und konnt' ich's nicht Borhersehn? nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? — Sie hatten recht,

Ich mußt' ihn warnen — Jeto ift's zu spät. Guestenberg. Was ift zu spät? Befinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in Lauter Rätseln zu mir reben.

Octavio (gefaster). Wir gehn zum Öerzog, Kommen Sie, Die Stunde Rückt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht, dreimal verwünscht sei diese Reise! (Er sührt ihn weg, der Borbang fäut.)

Zweiter Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Bediente seine Stühle und breiten Fußteppiche aus. Gleich darauf Keni, ber Aftrolog, wie ein italienischer Dottor schwarz und etwas phantastisch gekleibet. Er tritt in die Mitte des Saals, ein weißes Stäbchen in der Hand, womit er die himmelsgegenden bezeichnet.

Bedienter (mit einem Rauchfaß herumgebenb).

Greift an! Macht, baß ein Ende wird! Die Wache Ruft ins Gewehr. Sie werben gleich erscheinen. Imeiter Sedienter. Warum benn aber ward die Erkerftube, Die rote, abbestellt, die doch so leuchtet? Erfter Sedienter. Das frag den Mathematikus. Der fagt,

Es fei ein Ungludszimmer.

Imeiter Sedienter. Narrenspossen! Das heißt die Leute scheren. Saal ist Saal. Was kann der Ort viel zu bebeuten haben? Jeni (mit Gravität). Mein Sohn, nichts in der Welt ist unbedeutend. Das Erste aber und Hauptsächlichste

Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

Britter Bedienter. Laß dich mit dem nicht ein, Nathanael. Muß ihm der Herr boch felbst den Willen thun.

Seni (zähu die Sindte). Elf! Eine bose Jahl. Zwolf Stühle sest! Zwolf Zeichen hat der Tierkreiß; fünf und sieben,

Die heil'gen Zahlen, liegen in ber Zwölfe.

Iweiter Sedienter. Was habt ihr gegen Elf? Das laßt mich wissen. Jeni. Elf ist die Sünde. Else überschreitet Die zehn Gebote.

Imeiter gedienter. So? und warum nennt ihr Die Fünfe eine heil'ge Zahl?

Jeni. Fünf ist Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem Und Bösem ist gemischt, so ist die Fünse Die erste Zahl aus grad' und ungerade.

Erfter Sedienter. Der Narr! Dritter Sedienter. Gi, laß ihn boch! Ich hör' ihm gerne zu, Denn mancherlei boch benkt sich bei den Worten. Imeiter Sedienter. Hinweg! Siekommen! Da, zur Seitenthürhinauß! (Sie eilen fort; Sent folgt langfam.)

## Zweiter Auftritt.

#### Mallenftein. Die gerzogin.

Ballenstein. Run, Herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt ber Königin von Ungarn? Jerzogin. Der Kaiserin auch. Bei beiben Majestäten Sind wir zum Handkuß zugelassen worden. Ballenstein. Wie nahm man's auf, daß ich Gemahlin, Tochter Zu bieser Winterszeit ins Keld beschieden? Bergogin. Ich that nach Ihrer Borfchrift, führte an, Sie hatten über unfer Rind beftimmt Und möchten gern bem fünftigen Gemabl Roch bor bem Felbaug die Berlobte geigen. Ballenftein. Mutmaßte man bie Wahl, bie ich getroffen? Bergogin. Man munichte wohl, fie mocht' auf feinen fremben. Roch lutherischen herrn gefallen fein. Ballenstein. Was wünschen Sie, Elisabeth? Bergogin. Ihr Wille, wiffen Sie, mar ftets ber meine. Ballenftein (nach einer Baufe). Nun — und wie war die Aufnahm' fonft am Sofe? (Serzogin ichlägt bie Augen nieber und ichweigt.) Berbergen Sie mir nichts - Wie mar's bamit? herzogin. D! mein Gemahl - Es ift nicht alles mehr Wie fonst - Es ist ein Wanbel vorgegangen. mallenftein. Wie? Lieg man's an ber alten Achtung fehlen? Berzogin. Nicht an ber Achtung. Würdig und voll Anftand War bas Benehmen — Aber an die Stelle Suldreich vertraulicher Herablaffung War feierliche Formlichkeit getreten. Ach, und die zarte Schonung, die man zeigte. Sie hatte mehr vom Mitleib als ber Gunft. Nein! Bergog Albrechts fürftliche Gemablin, Graf Harrachs eble Tochter, hatte fo -Nicht eben fo empfangen werben follen! Mollenftein. Dan fchalt gewiß mein neuestes Betragen? Bergogin. D, batte man's gethan! - 3ch bin's von lang ber Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieben Bu fprechen bie entrufteten Gemuter -Nein, niemand schalt Sie — Man verhüllte fich In ein fo laftenb feierliches Schweigen. Ach! hier ift fein gewöhnlich Difberftanbnis, feine Vorübergebende Empfindlichkeit -Etwas ungludlich Unerfetliches ift Geschehn — Sonft pflegte mich bie Ronigin Von Ungarn immer ihre liebe Muhme Bu nennen, mich beim Abschieb zu umarmen.

Ballenstein. Jest unterließ fie's? Serzogin (ihre Thranen trodnenb, nach einer Baufe).

Sie umarmte mich.

2. Auftritt. 2. Aufzug. Doch erft, als ich ben Urlaub schon genommen, schon Der Thure auging, tam fie auf mich zu, Schnell, als befanne fie fich erft, und brückte Mich an ben Bufen, mehr mit schmerglicher Als gartlicher Bewegung. **Ballenstein** (ergreift ihre Hanb). Fassen Sie sich! — Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit den andern Freunden? Bergogin (ben Ropf ichuttelnb). Reinen sab ich. mallenstein. Und ber hifpanische Conte Ambaffabor, Der sonft so warm für mich zu sprechen pflegte? Bergogin. Er hatte feine Bunge mehr für Sie. Ballenstein. Die Sonnen also scheinen uns nicht mehr, Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten. Bergogin. Und mar' es? Teurer Bergog, mar's an bem, Was man am Hofe leife fluftert, fich Im Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Winke -Wallenftein (fcnell). Lamormain! was fagt der? Berzogin. Man zeihe Sie verwegner Überschreitung Der anvertrauten Vollmacht, freventlicher Berhöhnung höchfter, faiferlicher Befehle. Die Spanier, ber Bagern ftolger Bergog Stehn auf als Kläger wider Sie — Gin Ungewitter gieh' fich über Ihnen Bufammen, noch weit brobenber, als jenes, Das Sie vorbem zu Regensburg geftürzt. Man spreche, fagt er — ach! ich kann's nicht fagen Nun?

Mallenftein (gefpannt).

Berjogin. Bon einer zweiten - (fie ftodt.) Ameiten Mallenftein. Aerzogin.

Schimpflichern

- Abfehung.

Sprickt man? **M**allenstein.

(Beftig bewegt burch bas Rimmer gebenb.)

O! fie zwingen mich, fie ftogen

Gewaltsam, wiber meinen Willen, mich hinein. Serzogin (fich bittenb an ihn fcmiegenb).

D, wenn's noch Zeit ift, mein Gemahl! - wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit

Rann abgewendet werden — Geben Sie nach — Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab, Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen. O! lassen Sie 28 länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch gistige, verhaßte Deutung schwärze. Mit Siegeskraft der Wahrheit stehn Sie auf, Die Lügner, die Berleumder zu beschämen! Wir haben so der guten Freunde wenig. Sie wissen, Unser schnelles Glück hat und Dem Haß der Menschen bloßgestellt — Was sind wir, Wenn kaiserliche Hulb sich von und wendet!

### Dritter Auftritt.

Grafin Cerzky, welche bie Bringeffin Chakla an ber Sanb führt, gu ben Marinen.

Gräfin. Wie, Schwester? Von Geschäften schon die Rebe Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Vater Friedland, das ist deine Tochter!

(Thella nähert fich ihm schüchtern und will fich auf seine Hand beugen; er empfängt fie in seinen Armen und bleibt einige Beit in ihrem Anschauen verloren stehen.)

**Vallenstein.** Ja! Schön ist mir die Hoffnung aufgegangen. Ich nehme fie zum Pfande größern Glücks.

Herzogin. Ein zartes Kind noch war fie, als Sie gingen, Das große Geer dem Kaiser aufzurichten. Gernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist bis jett.

Ballenftein. Inbes

Wir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen, Das höchste Irbische ihr zu ersechten, Hat Mutter Natur in stillen Alostermauern Das Ihrige gethan, bem lieben Kind Aus freier Gunst bas Göttliche gegeben Und führt sie ihrem glänzenden Geschick

Und meiner Hoffnung ichon geschmudt entgegen.

Bergogin (zur Bringeffin). Du hatteft beinen Bater mohl nicht wieber

Erkannt, mein Kind? Kaum zähltest du acht Jahre, Als du sein Angesicht zulest gesehn. Thekla. Doch, Mutter, auf den ersten Blick — Mein Vater Hat nicht gealtert — Wie sein Bild in mir gelebt, So steht er blühend jest vor meinen Augen.

Pallenstein (zur Serzogin).

Das holde Kind! Wie fein bemerkt und wie Berständig! Sieh, ich zürnte mit dem Schicksal, Daß mir's den Sohn versagt, der meines Name Und meines Glückes Erde könnte sein,

Daß mir's ben Sohn versagt, ber meines Namens Und meines Glücks Erbe könnte sein, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Dasein weiter leiten. Ich that dem Schickal Unrecht. Hier auf dieses Jungfräulich blühende Haupt will ich den Kranz Des kriegerischen Lebens niederlegen; Nicht für verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen königlichen Schmuck verwandelt, Um diese schone Stirne flechten kann.

(Er halt fie in feinen Armen, wie Biccolomini hereintritt.)

### Dierter Auftritt.

Mag Piccolomini und balb barauf Graf Terzky zu ben Norigen. Gräfin. Da kommt ber Paladin, der uns beschütte. Mallenstein. Sei mir willtommen, Max! Stets warft bu mir Der Bringer irgend einer iconen Freude. Und wie das glückliche Geftirn bes Morgens, Kührst du die Lebenssonne mir herauf. Mar. Mein General -**P**allenstein. Bis jest war es ber Raiser, Der bich burch meine Hand gelohnt. Heut haft bu Den Bater bir, ben glücklichen, verpflichtet, Und biefe Schuld muß Friedland felbft bezahlen. mar. Mein Fürft! Du eiltest febr, fie abzutragen. Ich tomme mit Beschämung, ja, mit Schmerz; Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter Und Tochter beinen Armen überliefert. So wird aus beinem Marftall, reich geschirrt, Ein prächt'ger Jagdzug mir von bir gebracht, Für die gehabte Duh' mich abzulohnen.

Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh', Ein Amt bloß war's! nicht eine Gunft, für die Ich's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens Zu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint, Daß mein Geschäft mein schonstes Glück sein sollte! (Terzkh tritt herein und übergibt dem Herzog Briefe, welche dieser schnell erdricht.) Gräfin (zu Maz). Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude

Bergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benken; meinem Schwager ziemt's,

So zart zu benken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

Chekla. So mußt' auch ich an seiner Liebe zweifeln, Denn seine gutigen Sanbe schmudten mich, Noch eh bas Herz bes Baters mir gesprochen.

Max. Ja, er muß immer geben und beglücken! (Er ergreift ber Herzogin Hand, mit steigenber Warme.)

Was dant' ich ihm nicht alles — o, was sprech' ich Richt alles aus in diesem teuren Namen Friedland! Zeitlebens soll ich ein Gefangner sein Bon diesem Namen — darin blühen soll Mir jedes Glück und jede schöne Hoffnung — Fest, wie in einem Zauberringe, hält Das Schickal mich gebannt in diesem Namen.

Grafin (welche unterbeffen ben herzog forgfattig beobachtet, bemertt, bag er bei ben Briefen nachbentenb geworben).

Der Bruber will allein fein. Laft uns geben.

**Vallenstein** (wendet sich schnett um, saßt sich und spricht heiter zur Herzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirtin dieses Hofs — Du, Max, Wirst diesmal noch dein altes Amt verwalten,

Indes wir hier des Herrn Geschäfte treiben. (Wag Biccolomini bietet der herzogin den Arm, Gräfin führt die Prinzessin ab.) Terzky (ihm nachrusend).

Berfäumt nicht, ber Berfammlung beizuwohnen.

# Jünfter Auftritt.

**Ballenstein** (in tiesem Nachbenten zu sich selbs). Sie hat ganz recht gesehn — So ist's und stimmt Bollkommen zu den übrigen Berichten — Sie haben ihren letten Schluß gesatt In Wien, mir ben Nachfolger schon gegeben. Der Ungarn König ist's, ber Ferbinand, Des Kaisers Söhnlein, ber ist jest ihr Heiland, Das neu aufgehende Gestirn! Mit uns Gebenkt man sertig schon zu sein, und wie Ein Abgeschiedener sind wir schon beerbet. Drum keine Zeit verloren!
Indem er sich umwendet, bemerkt er den Terzth und gibt ihn

(Indem er fich umwendet, bemerkt er den Terzky und gibt ihm einen Brief.) Graf Altringer läßt fich entschuldigen,

Auch Gallas — das gefällt mir nicht.

Terzky. Und wenn du Roch länger fäumft, bricht einer nach dem andern.

**Vallenstein.** Der Altringer hat die tiroler Pässe, Ich muß ihm einen schien, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt.

— Nun, der Sesin, der alte Unterhändler, Hat sich ja kürzlich wieder blicken lassen. Was bringt er uns vom Grafen Thurn?

Ferzug. Der Graf entbietet dir,

Er hab' ben schweb'schen Kanzler aufgesucht Zu Halberstadt, wo jeso der Konvent ist; Der aber sagt, er sei es müd und wolle Nichts weiter mehr mit dir zu schaffen haben.

**Vallenstein.** Wieso? Terzky. Es sei dir nimmer Ernst mit deinen Reden, Du wollst die Schweden nur zum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Am Ende sie mit einem elenden Stück Geldes Abfertigen.

Vallenstein. So! Meint er wohl, ich soll ihm Sin schönes beutsches Land zum Kaube geben, Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boben Selbst nicht mehr Herren sind? Sie müssen sort, Fort, fort! Wir brauchen keine solche Nachbarn. Tersky. Gönn' ihnen boch das Flecksen Land, geht's ja Nicht von dem Deinen! Was bekümmert's dich, Wenn du das Spiel gewinnest, wer es zahlt.

Ballenftein. Fort, fort mit ihnen! — Das verstehft bu nicht. Es foll nicht von mir beißen, bag ich Deutschlanb Zerftücket hab', verraten an ben Frembling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Reiche keine fremde Macht Mir Burzel fassen, und am wenigsten Die Goten sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Neidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und bennoch nichts dabei zu siesen paben.

Ferzhy. Doch mit den Sachsen willst du ehrlicher Bersahren? Sie verlieren die Geduld, Weil du so krumme Wege machst — Was sollen alle diese Masken? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir — Der Oxenstirn, der Arnheim, keiner weiß, Was er von deinem Jögern halten soll. Am End' din ich der Lügner; alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal deine Handschrift.

Ballenstein. Ich geb' nichts Schriftliches von mir, du weißt's. Terzkn. Woran erkennt man aber beinen Ernst,

Wenn auf das Wort die That nicht folgt? Sag' selbst, Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Hätt' alles auch recht gut geschen sein können, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Zum besten haben.

Vallenstein (nach einer Bause, indem er ihn scharf ansieht).

Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Zum besten habe? den ich nicht euch alle Zum besten habe? Rennst du mich so gut? Ich wühre nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan — Der Raiser, es ist wahr, hat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich könnt' ihm recht viel Böses basür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen; Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, denk' ich, Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein andrer. Terzhn. So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

## Sechster Auftritt.

Ille gu ben Morigen.

**Vallenstein.** Wie steht es braußen? Sind sie vorbereitet? **Illo.** Du find'st sie in der Stimmung, wie du wünschest. Sie wissen um des Kaisers Forderungen Und toben.

Mallenstein. Wie erklärt fich Ifolan?

Ilo. Der ift mit Leib und Seele bein, seitbem bu Die Bharobank ihm wieder aufgerichtet.

Ballenftein. Wie nimmt fich ber Colatto? Saft bu bich

Des Deobat und Tiefenbach versichert? No. Was Viccolomini thut, bas thun fie auch.

**Jul.** 2008 Piccolomitit tyat, bus tyain he ang. **Vallenflein.** So, meinst du, kann ich was mit ihnen wagen? Illo. — Wenn du der Piccolomini gewiß bist.

Ballenftein. Wie meiner felbft. Die laffen nie bon mir,

Ferzky. Doch wollt' ich, bag bu bem Octavio,

Dem Fuchs, nicht fo viel trauteft.

**Vallenstein.** Behre bu Mich meine Leute kennen. Sechzehnmal Bin ich zu Felb gezogen mit dem Alten — Zudem — ich hab' fein Horoftop gestellt, Wir find geboren unter gleichen Sternen —

Und furz — (Geheimnisvoll.)

Es hat bamit fein eigenes Bewenben.

Wenn bu mir also gutsagst für bie anbern — 340. Es ift nur eine Stimme unter allen:

Du burf'ft bas Regiment nicht niederlegen.

Sie werden an bich beputieren, hor' ich.

**Vallenstein.** Wenn ich mich gegen fie verpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mich.

Juo. Berfteht fich.

Ballenstein. Parole muffen fie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienst zu weiben, unbebingt.

Mo. Warum nicht?

Ferjky. Unbebingt? Des Raisers Dienst, Die Phichten gegen Oftreich werben fie

Sich immer vorbehalten.

**Vallenstein** (ben Kopf schuteinb.) Unbebingt Muß ich fie haben. Nichts von Vorbehalt! Illo. Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzky ein Bankett heut Abend? Terzky.

Und alle Generale find gelaben.

Illo (zum Wallenstein). Sag! Willst bu völlig freie Hand mir lassen? Ich schaffe dir das Wort der Generale, So wie du's wünschest.

**Vallenstein.** Schaff' mir ihre Handschrift. Wie du bazu gelangen magst, ist beine Sache.

Ilo. Und wenn ich dir's nun bringe, schwarz auf weiß, Daß alle Chefs, die hier zugegen sind, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glück versuchen?

Jallenstein. Schaff' mir die Berschreibung!
Jlo. Bebenke, was du thust! Du kannst des Kaisers
Begehren nicht erfüllen — kannst das Heer
Richt schwächen Lassen — nicht die Regimenter
Zum Spanier stoßen Lassen, willst du nicht
Die Macht auf ewig aus den Händen geben.
Bedenk' das andre auch! Du kannst des Kaisers
Besehl und ernste Ordre nicht verhöhnen,
Richt länger Aussslucht suchen, temporisieren,
Willst du nicht förmlich brechen mit dem Hof.
Entschließ' dich! Willst du mit entschlossener That
Zudor ihm kommen? Willst du, serner zögernd,
Das Äußerste erwarten?

**Wallenstein.** Das geziemt fich, Eh man bas Außerste beschließt!

Ilo. O! nimm ber Stunde wahr, eh sie entschlüpst, So selten kommt der Augenblick im Leben, Der wahrhaftig wichtig ist und groß. Wo eine Entscheidung soll geschehen, da muß vieles Sich glücklich tressen und zusammensinden — Und einzeln nur, zerstreuet zeigen sich Des Glückes Fäden, die Gelegenheiten, Die, nur in einen Lebenspunkt zusammen Gedrängt, den schweren Frückteknoten bilden. Sieh, wie entscheidend, wie verhängnisdoll Sich's jest um dich zusammenzieht! — Die Häupter

Des Heers, die besten, trefflichsten, um bich, Den königlichen Führer, ber versammelt, Nur beinen Wint erwarten fie - O! laft Sie fo nicht wieder auseinander gehen! So einig führft bu fie im gangen Lauf Des Krieges nicht zum zweitenmal zusammen. Die hohe Flut ift's, die das schwere Schiff Vom Strande bebt — und jedem Ginzelnen Machft bas Gemut im großen Strom ber Menge. Jest haft du fie, jest noch! Balb sprengt der Krieg Sie wieber auseinander, dabin, borthin -In eignen fleinen Sorgen und Intreffen Berftreut fich ber gemeine Beift. Wer heute, Bom Strome fortgeriffen, fich bergißt, Wird nüchtern werben, fieht er fich allein, Rur feine Ohnmacht fühlen und geschwind Umlenten in die alte, breitgetretne Fahrstraße ber gemeinen Pflicht, nur wohl-Behalten unter Dach zu kommen suchen. Mallenstein. Die Zeit ift noch nicht ba.

Ferzky. So fagst bu immer. Wann aber wird es Zeit sein?

**Pallenstein.** Wenn ich's sage. Illo. O, bu wirft auf die Sternenftunde warten, Bis bir bie irbifche entflieht! Glaub' mir, In beiner Bruft find beines Schickfals Sterne. Bertrauen zu bir felbft, Entichloffenheit Ift beine Benus! Der Malefitus, Der einz'ge, ber bir ichabet, ift ber 3meifel. Mallenstein. Du red'ft, wie bu's verftehft. Wie oft und vielmals Erflart' ich bir's! - Dir ftieg ber Jupiter Hinab bei ber Geburt, ber helle Gott: Du kannft in bie Geheimniffe nicht schauen. Nur in ber Erbe magft bu finfter wühlen, Blind, wie ber Unterirdische, ber mit bem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben bir geleuchtet. Das Irbische, Gemeine magft bu febn,

Das Rächfte mit bem Nächften klug verknüpfen; Darin vertrau' ich bir und glaube bir. Doch, was geheimnisvoll bebeutend webt Und bilbet in den Tiefen der Ratur, -Die Geifterleiter, bie aus biefer Welt bes Staubes Bis in die Sternenwelt, mit tausend Sproffen Sinauf fich baut, an der die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder mandeln, - Die Rreise in ben Rreisen, die fich eng Und enger ziehn um die zentralische Sonne -Die fieht bas Aug nur, bas entfiegelte, Der hellgebornen, beitern Jovistinber.

(Rachbem er einen Gang burch ben Saal gemacht, bleibt er fteben und fahrt fort.) Die himmlischen Gestirne machen nicht Blok Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Samann bloß bezeichnen fie die Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch bes Menschen Thun Ift eine Aussaat von Berbananiffen. Geftreuet in ber Butunft buntles Land, Den Schidfalsmächten boffend übergeben. Da thut es not, die Saatzeit zu erfunden, Die rechte Sternenftunde auszulesen, Des Simmels Saufer foridenb zu burchfpuren, Ob nicht ber Teind bes Wachsens und Gebeihens In feinen Gden ichabend fich berberge. Drum lagt mir Zeit. Thut ihr indes bas Gure. 3ch tann jest noch nicht fagen, was ich thun will. Rachgeben aber werd' ich nicht. 3ch nicht! Absehen follen fie mich auch nicht — Darauf

Berlakt euch. Rammerdiener (tommt). Die Berren Generale. Ballenftein.

Lag fie kommen.

Terzky. Willst bu, baß alle Chefs zugegen seien? Mallenflein. Das braucht's nicht. Beibe Biccolomini, Marabas, Buttler, Forgatsch, Deobat.

Caraffa, Ifolani mogen tommen.

(Tergth geht hinaus mit bem Rammerbiener.)

Wallenstein (zu 300). Saft du den Questenberg bewachen lassen? Sprach er nicht Gin'ge ingeheim?

Mo. 3ch hab' ihn scharf bewacht. Er war mit niemand Als bem Octavio.

#### Biebenter Auftritt.

Borige. Eneftenberg, beibe Piccolomini, Antiler, Isolani, Maradas und noch brei andere Generale treten herein. Auf ben Wint des Generals nimmt Questenberg ihm gerad gegenliber Blat, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblickliche Stille.

Ballenstein. Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Bernommen, Questenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gesaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Kommanbeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — Gesall' es Ihnen denn, sich Ihres Austrags Bor diesen ebeln häuptern zu entledigen.

Gueftenberg. Ich bin bereit; doch bitt' ich zu bebenken, Daß kaiserliche Herrschigewalt und Würde Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Rühnheit.

Wallenstein. Den Gingang spart. Questenbera.

uestenberg.

Als Seine Majestät,
Der Kaiser, Ihren mutigen Armeen
Ein ruhmgekröntes, kriegserfahrnes Haupt
Geschenkt in der Person des Herzogs Friedland,
Geschah's in froher Zudersicht, das Glück
Des Krieges schnell und günstig umzuwenden.
Auch war der Anfang Ihren Wünschen hold,
Gereiniget ward Böheim von den Sahsen,
Der Schweden Siegeslauf gehemmt — es schöpften
Aufs neue leichten Atem diese Länder,
Als Herzog Friedland die zerstreuten Feindesheere
Herbei von allen Strömen Deutschlands zog,
Herbei auf einen Sammelplat beschwor
Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Orenstirn

Um endlich hier im Angesichte Nürnbergs Das blutig große Kampfspiel zu entscheiben. **Pallenstein.** Zur Sache, wenn's beliebt.

Und jenen nie befiegten Ronig felbft,

Schillers Werke. III.

Gueffenberg. Ein neuer Geist Berkündigte sogleich den neuen Feldherrn. Richt blinde Wut mehr rang mit blinder Wut, In hellgeschiednem Kampse sah man jetzt Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn Und weise Runft die Tapferkeit ermüben. Bergebens lodt man ihn zur Schlacht; er grabt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Als galt' es, hier ein ewig Haus zu gründen. Bergweifelnb endlich will ber Ronig fturmen, Bur Schlachtbant reißt er feine Bolfer bin, Die ihm bes hungers und ber Seuchen Wut Im leichenvollen Lager langfam totet. Durch den Verhack bes Lagers, hinter welchem Der Tob aus taufend Röhren lauert, will Der Niegehemmte fturmend Bahn fich brechen. Da ward ein Angriff und ein Wiberstand, Wie ihn fein gludlich Auge noch gefehn. Berriffen endlich führt fein Bolf ber Ronig Bom Rampfplat heim, und nicht ein fugbreit Erbe Gewann es ihm, bas graufe Menschenopfer.

**Vallenstein.** Ersparen Sie's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melben, was wir schaudernd felbst erlebt.

Queftenberg. Anklagen ift mein Umt und meine Sendung, Es ist mein Berg, mas gern beim Lob verweilt. In Rurnberge Lager ließ ber fcwebifche Ronig Den Ruhm - in Lütens Chenen bas Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Herzog Friedland Nach biefem großen Tag, wie ein Besiegter, Nach Böheim floh, vom Kriegesschauplat schwand, Indes der junge weimarifche Helb Ins Frankenland unaufgehalten brang. Bis an die Donau reikend Bahn fich machte Und ftand mit einemmal vor Regensburg Bum Schreden aller gut fathol'schen Christen. Da rief ber Bagern wohlverdienter Fürst Um schnelle Hilf' in seiner höchsten Not, Es schickt ber Raifer fieben Reitenbe An Herzog Friedland ab mit biefer Bitte Und fleht, wo er als Herr befehlen tann. Umfonft! Es bort in diesem Augenblick Der Bergog nur den alten Saf und Groll, Gibt bas gemeine Befte preis, bie Rachaier An einem alten Feinde zu vergnügen. Und fo fällt Regensburg!

Ballenstein. Bon welcher Zeit ift benn die Rebe, Max? Ich hab' gar fein Gebachtnis mehr. Er meint.

Wie wir in Schlesien waren.

Wallenstein. So! fo! fo! Was aber hatten wir benn bort zu thun? mar. Die Schweben braus zu schlagen und bie Sachsen.

Dallenstein. Recht! Über ber Beschreibung da vergeff' ich Den gangen Krieg - (Bu Queftenberg.)

Nur weiter fortgefahren! Queftenberg. Am Oberftrom vielleicht gewann man wieber, Was an ber Donau schimpflich ward verloren. Erstaunenswerte Dinge hoffte man Auf diefer Rriegesbuhne zu erleben, Wo Friedland in Person zu Felbe zog, Der Nebenbuhler Guftavs einen - Thurn Und einen Arnheim vor fich fand. Und wirklich Beriet man nahe gnug bier aneinander, Doch, um als Freund, als Gaft fich zu bewirten. Bang Deutschland seufzte unter Rriegeslaft, Doch Friede mar's im Wallenstein'ichen Lager.

Ballenftein. Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg ber junge Felbherr braucht. Gin Borteil des bemahrten Feldherrn ift's, Daß er nicht nötig bat, zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er berfteh' gu fiegen. Mir tonnt' es wenig helfen, meines Gluds Mich über einen Arnheim zu bedienen; Biel nütte Deutschland meine Mäßigung, War' mir's gegludt, bas Bunbnis zwischen Sachsen Und Schweden, bas verberbliche, zu lofen.

Queftenberg. Es gludte aber nicht, und fo begann Auf's neu das blut'ge Ariegesspiel. Hier endlich Rechtfertigte ber Fürst ben alten Ruhm. Auf Steinau's Felbern ftredt bas ichwebische Beer Die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden -Und hier, mit andern, lieferte bes himmels Gerechtigkeit ben alten Aufruhrftifter, Die fluchbelabne Fadel biefes Kriegs, Matthias Thurn, des Rächers Händen aus.

- Doch in großmut'ge Sand mar er gefallen, Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschentt Entlieft ber Fürft ben Erzfeind feines Raifers. Mallenflein (lagt). Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Kenster, die Baltons voraus gemietet. Ihn auf bem Armenfünderkarrn zu febn -Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren mogen, Doch bas vergeben mir bie Wiener nicht, Daß ich um ein Spettatel fie betrog. Queftenberg. Befreit mar Schlefien, und alles rief Den Bergog nun ins hartbebrangte Bapern. Er fest auch wirklich fich in Marsch — gemächlich Durchzieht er Bobeim auf bem langften Wege; Doch, eh' er noch ben Feind gefeben, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, brudt Des Raifers Länder mit bes Raifers Beer. mallenflein. Das heer war jum Erbarmen, jebe Rotburft, jebe Bequemlichkeit gebrach — ber Winter fam. Was bentt die Mäjestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menfchen? Richt ber Ralt' und Raffe, Nicht jeder Rotburft fterblich unterworfen? Nluchwürdig Schickfal bes Solbaten! Wo Er hinkommt, flieht man vor ihm — wo er weggeht, Bermunicht man ihn! Er muß fich alles nehmen: Man gibt ihm nichts, und jeglichem gezwungen Bu nehmen, ift er jeglichem ein Greuel. Sier fteben meine Generals. Caraffa! Graf Deobati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang ber Solb ben Truppen ausgeblieben?

guttler. Ein Jahr schon fehlt die Löhnung. Wallenstein. Und sein Sold Muß dem Soldaten werden; darnach heißt er!

Gueftenberg. Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland-Bor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

Wallenstein. Ja, meine Schuld ist es, weiß wohl, ich selbst Hab' mir den Kaiser so verwähnt. Da! Bor neun Jahren, Beim Dänenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtausend Köpfen oder fünfzig, Die aus dem eignen Sädel keinen Deut Ihm kostete — Durch Sachsens Kreise zog

Die Ariegesfurie, bis an die Scheren Des Belts den Schrecken seines Namens tragend. Da war noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate Kein Nam' geehrt, geseiert, wie der meine, Und Albrecht Wallenstein, so hieß Der dritte Edelstein in seiner Krone! Doch auf dem Regensdurger Fürstentag, Da brach es aus! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirtschaft hatte. Und was war nun mein Dank dafür, daß ich, Ein treuer Fürstenknecht, der Bölter Fluch Auf mich gedürdet — diesen Krieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen, Wassen, Abgesett wurd' ich ihren Klagen,

Gueffenberg. Eure Inaben weiß, Wie fehr auf jenem unglückvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

Mallenstein. Tob und Teufel!

Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.

— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam, Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten, Hab' ich vom Reich ganz anders benken lernen. Vom Kaiser freilich hab' ich diesen Stad;

Doch führ ich jest ihn als des Keiches Feldherr, Jur Wohlsahrt aller, zu des Ganzen Heil, Und nicht mehr zur Vergrößerung des Einen!

— Bur Sache boch. Was ift's, das man von mir begehrt? Gueftenberg. Fürs erfte wollen Seine Majestät,

Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume. Ballenflein. In dieser Jahrszeit? Und wohin will man, Daß wir uns wenden?

Gueflenberg. Dahin, wo der Feind ift. Denn Seine Majestät will Regensburg Bor Ostern noch vom Feind gesäubert sehn, Daß länger nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — keherischer Greul

Des Festes reine Feier nicht besuble. Ballenfiein. Kann bas geschehen, meine Generals? Ilo. Es ift nicht möglich.

Buttler. Es fann nicht geschehn.

Guefienberg. Der Raifer hat auch ichon bem Oberft Suns Befehl geschickt, nach Bapern vorzuruden.

Wallenstein. Was that ber Suys?

Questenberg. Was er schulbig war.

Er rückte vor.

Wallenstein. Er rückte vor! Und ich,
Sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen,
Richt von dem Platz zu weichen! Steht es so
Um mein Kommando? Das ist der Gehorsam,
Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand
Zu denken ist? Sie, meine Generale,
Seien Richter! Was verdient der Offizier,
Der eidvergessen seine Ordre bricht?

Illo. Den Tob!

Wallenstein (da die übrigen bebenklich schweigen, mit erhöhter Stimme). Graf Biccolomini, was hat ex

Verbient?

'Mar (nach einer langen Paufe).

Nach bes Gefetes Wort — ben Tob!

Folani. Den Tob!

Buttler. Den Tob nach Kriegesrecht!

Questenberg fteht auf. Wallenstein folgt, es erheben fich alle.) Wallenstein. Dazu verdammt ihn das Geset, nicht ich!

Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's

Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raifer.

Queftenberg. Wenn's fo fteht, hab ich hier nichts mehr zu fagen. Wallenfiein. Nur auf Bebingung nahm ich bies Kommando;

Und gleich die erste war, daß mir zum Nachteil Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Herr Darüber sein. Was machte diesen Gustad

Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden?

Dies: baß er König war in seinem Heer! Ein König aber, einer, ber es ift,

Ward nie bestegt noch, als burch seinesgleichen — Jeboch zur Sach'! Das Beste foll noch kommen.

Questenberg. Der Karbinal-Infant wird mit dem Frühjahr Aus Mailand ruden und ein spanisch Heer

Durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er ficher feinen Weg berfolge, Will ber Monarch, daß hier aus ber Armee Acht Regimenter ibn ju Pferd begleiten. Ballenflein. Ich mert', ich mert' — Acht Regimenter — Wohl, Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! War' ber Gebank' nicht so verwünscht gescheit, Man war' versucht, ihn herzlich bumm zu nennen. Achttausend Pferde! Ja, ja! es ift richtig, Ich feb' es kommen. Es ift nichts bahinter Queftenbera. Bu febn. Die Klugheit rat's, bie Rot gebeut's. mallenftein. Wie, mein herr Abgefandter? Ich foll's wohl Nicht merten, daß man's mude ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Sand zu fehn? Daß man begierig biefen Vorwand hafcht, Den fpan'ichen Ramen braucht, mein Bolf zu mindern, Ins Reich zu führen eine neue Macht. Die mir nicht untergeben fei. Mich fo Gerad beifeit zu werfen, bazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Vertrag erheischt's, Daß alle Raiferbeere mir geborchen, So weit die beutsche Sprach' gerebet wird. Von fpan'schen Truppen aber und Infanten, Die burch bas Reich als Gafte manbernd giehn, Steht im Vertrage nichts — Da kommt man benn So in ber Stille hinter ihm herum, Macht mich erft schwächer, bann entbehrlich, bis Man fürzeren Prozeß tann mit mir machen. - Woan die frummen Wege, Berr Minifter? Gerad beraus! Den Raifer brudt bas Pattum Mit mir. Er möchte gerne, baf ich ginge. Ich will ihm ben Gefallen thun; bas war Beschloffne Sache, Herr, noch eh Sie kamen. (Es entfteht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer gunimmt.) Es thut mir leid um meine Obersten: Roch feh' ich nicht, wie fie zu ihren vorgeschoffnen Gelbern, Bum wohlverdienten Lohne fommen werden.

Neu Regiment bringt neue Menschen auf, Und früheres Berdienst veraltet schnell. Es dienen viel' Ausländische im Heer, Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig, Ich psiegte eben nicht nach seinem Stammbaum, Noch seinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werden fünstighin! Nun — mich geht's nichts mehr an. (Er set fic.)

Mar. Da sei es bie bakin kamman fall Dia gei Gott für,

Daß es bis bahin kommen soll! — Die ganze Armee wird furchtbar gahrend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht sein.

Folani. Es kann nicht sein, benn alles ging zu Trümmern. Vallenstein. Das wird es, treuer Jsolan. Zu Trümmern

Wird alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber find't sich boch ein Feldherr,

Und auch ein Ariegsheer läuft noch wohl dem Raifer Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

**Mar** (geschäftig, leibenschaftlich von einem zum andern gehend und sie besänstigend). Hör' mich, mein Feldherr! Hört mich, Obersten! Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rat gehalten, dir

Borstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff', es ist noch alles herzustellen.

Terzky. Kommt, kommt! im Borsaal treffen wir die andern. (Gesen.) Suttler (zu Duestenberg). Wenn guter Rat Gehör bei Ihnen findet, Bermeiden Sie's, in diesen ersten Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie

Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schluffel vor Mißhandlung schützen.

(Laute Bewegungen braußen.)

Pallenstein. Der Kat ist gut — Octavio, du wirst Für unsers Gastes Sicherheit mir hasten.
Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg! (Als vieser reden will.) Richts, nichts von dem verhaßten Gegenstand!
Sie thaten Ihre Schuldigkeit. Ich weiß Den Mann von seinem Amt zu unterscheiden.

Inbem Questenberg mit bem Octabio abgehen will, bringen Got, Ciefenbach, Colaito herein, benen noch mehrere Rommanbeurs folgen.

Göt. Wo ift er, ber uns unsern General — Tiefenbach (zugleich). Was müssen wir ersahren, du willst uns — Colatto (zugleich). Wir wollen mit dir leben, mit dir sterben. Vallenstein (mit Ansehen, indem er auf Allo zeigt).

hier ber Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Gebt ab.)

## Dritter Aufzug.

Ein Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Illo und Cerzky.

Terzky. Nun fagt mir, wie gebenkt ihr's biefen Abend Beim Gaftmahl mit ben Oberften zu machen? Illo. Gebt acht! Wir feten eine Formel auf, Worin wir uns bem Herzog insgesamt Berfchreiben, fein gu fein mit Leib und Leben, Richt unfer lettes Blut für ihn zu fparen; Jedoch ber Gibespflichten unbeschabet, Die wir bem Raifer schnibig find. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Rlaufel Ausbrücklich aus und retten das Gewissen. Run hort! bie alfo abgefaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, feiner Wird daran Anftog nehmen - Sort nun weiter! Nach Tafel, wenn ber trübe Geift bes Weins Das Berg nun öffnet und bie Augen schließt, Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Rlaufel fehlt, zur Unterschrift herumgehn. Teriky. Wie? Dentt ihr, baß fie fich burch einen Gib Gebunden glauben werben, den wir ihnen Durch Gauteltunft betrüglich abgeliftet? Illo. Gefangen haben wir fie immer — Lagt fie Dann über Arglift fchrein, fo viel fie mogen. Am Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem beiligften Beteuern. Berrater find fie einmal, muffen's fein; So machen fie aus der Not wohl eine Tugend. Terzky. Run, mir ift alles lieb, geschieht nur was, Und ruden wir nur einmal von ber Stelle. Ilo. Und bann — liegt auch fo viel nicht bran, wie weit Wir damit langen bei ben Generalen: Benug, wenn wir's bem herrn nur überreben, Sie feien fein - benn banbelt er nur erft

Mit seinem Ernft, als ob er fie schon batte, So hat er fie und reift fie mit fich fort.

Terzkn. Ich tann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht bem Teind fein Ohr, lagt mich bem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen ben Sefina Beht er mit fühnen Worten frei heraus, Spricht ftunbenlang mit uns von feinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal Entschlüpft er, und es scheint, als mar' es ibm Um nichts zu thun, als nur, am Plat zu bleiben.

Illo. Er feine alten Plane aufgegeben! 3ch fag' euch, daß er wachend, schlafend mit Nichts anderm umgeht, daß er Tag für Tag

Deswegen die Planeten fragt -

Terikn. Ra. wikt ihr. Dak er fich in ber Nacht, die jeso tommt, Im aftrologischen Turme mit bem Doktor Einschlieken wird und mit ihm observieren? Denn es foll eine wicht'ge Nacht fein, bor' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Am Simmel vorgehn.

Mlo. Wenn's bier unten nur geschieht.

Die Generale find voll Gifer jest Und werden fich zu allem bringen laffen, Nur um den Chef nicht zu verlieren. Seht! So haben wir ben Anlag vor ber Sand Bu einem engen Bündnis widern Sof. Unschuldig ift ber Name zwar, es beißt: Man will ihn beim Rommando bloß erhalten. Doch wißt ihr, in der Site des Verfolgens Verliert man balb ben Anfang aus ben Augen. Ich bent' es schon zu farten, bak ber Fürst Sie willig finden - willig glauben foll Bu jebem Wagftud. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ist der große Schritt Mur erst gethan, ben fie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird ber Notzwang ber Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ift's, was ihm schwer wird; brangt die Not, Dann tommt ibm feine Starte, feine Rlarheit,

Ferzhy. Das ift es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das Heer uns zuzuführen.

Illo. Rommt! Wir müssen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Kur erst hier unten glücklich, gebet acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Rommt zu den Obersten! Das Sisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

Teriky. Geht ihr hin, Ilo. Ich muß die Gräfin Terzity hier erwarten. Wißt, daß wir auch nicht müßig find — wenn ein Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft. Ilo. Ja, eure Hausfrau lächelte so listig.

Was habt ihr?

Cerzky. Gin Geheimnis! Still, fie kommt! (300 geht ab.)

### Zweiter Auftritt.

Seaf und Seafin Terzky, die aus einem Kabinett heraustritt, hernach ein Kedienter, darauf Illo.

Terzky. Kommt sie? Ich halt ihn länger nicht zurück. Fräfin. Gleich wird sie da sein. Schick' ihn nur. Terzky. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim Hern verbienen werben. Über diesen Punkt, Du weißt's, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überrebet und mußt wissen, Wie weit du gehen kannst.

Fräsin. Ich nehm's auf mich.

(Fürsich) Esbraucht hierkeiner Bollmacht — Ohne Worte, Schwager, Berstehn wir uns — Errat' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen?

Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis Mit einem Bräutigam, den niemand kennt, Mag andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht boch! Meiner Feinheit Bleibt alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (tommt). Die Generale! (Ab.) Terskn (gur Grafin). Sora' nur, dak du ihm Den Ropf recht warm machft, was zu benten gibst -Wenn er au Tifch tommt, bag er fich nicht lange

Bebente bei ber Unterschrift. Grafin. Sorg' bu für beine Gafte! Beh und ichid' ibn. Bergky. Denn alles liegt bran, bag er unterschreibt. Grafin. Bu beinen Gaften. Geh!

Illo (fommt gurud).

Wo bleibt ihr, Terzth? Das Saus ift voll, und alles martet euer.

Terskn. Gleich, gleich!

(Aur Grafin.) Und daß er nicht zu lang verweilt -Es mochte bei bem Alten fonft Berbacht -Grafin. Unnöt'ge Sorgfalt! (Terzty und 300 geben.)

## Dritter Auftritt.

#### Grafin Teryky. Mag Diccolomini.

Bafe Terath! Darf ich? Max (blidt schüchtern herein). (Tritt bis in bie Mitte bes Bimmers, wo er fich unruhig umfieht.) Sie ist nicht da! Wo ist sie?

Gräfin. Seben Sie nur recht

In jene Ede, ob fie hinterm Schirm Vielleicht verftect -

Da liegen ihre Sanbiduh! Mar.

(Bill haftig barnach greifen, Grafin nimmt fie gu fich.) Ungüt'ge Tante! Sie verleugnen mir — Sie baben Ihre Luft bran, mich zu qualen.

Grafin. Der Dant für meine Müh'!

Mar. D, fühlten Sie, Wie mir zu Mute ift! - Seitbem wir hier find -So an mich halten, Wort' und Blide magen!

Das bin ich nicht gewohnt!

Gräfin. Sie werben sich An manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamteit Muß ich burchaus bestehn, nur unter ber Bedingung Rann ich mich überall bamit befaffen.

mar. Wo aber ift fie? Warum tommt fie nicht? Grafin. Sie muffen's gang in meine Banbe legen. Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen! Rein Mensch barf wissen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

Damit hat's nicht Not. Es ift Sier fein Geficht, an bas ich's richten mochte, Was die entzückte Seele mir beweat. - O Tante Teraty! Ift benn alles bier Beranbert, ober bin nur ich's? 3ch febe mich Wie unter fremben Menfchen. Reine Spur Bon meinen bor'gen Bunichen mehr und Freuben. Wo ift bas alles hin? Ich war boch fonft In eben biefer Welt nicht unzufrieben. Wie schal ist alles nun und wie gemein! Die Rameraben find mir unerträglich, Der Bater felbst, ich weiß ihm nichts zu fagen. Der Dienft, die Waffen find mir eitler Tand. So mußt' es einem fel'gen Beifte fein, Der aus den Wohnungen ber em'gen Freude Bu feinen Rinberfpielen und Gefchaften, Bu feinen Neigungen und Brüberschaften, Bur gangen armen Menschheit wieberkehrte. Grafin. Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf biefe gang gemeine Welt gu werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht. mar. Es geht hier etwas vor um mich, ich feh's Un ungewöhnlich treibenber Bewegung: Wenn's fertig ift, tommt's wohl auch bis zu mir. Wo benten Sie, baß ich gewesen, Tante? Doch feinen Spott! Mich angftigte bes Lagers Gewühl, die Flut zudringlicher Befannten, Der fabe Scherg, bas nichtige Gefprach, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen fuchen diesem vollen Bergen Und eine reine Stelle für mein Glud. Rein Lächeln, Grafin! In ber Rirche war ich. Es ift ein Rlofter hier, gur himmelspforte, Da ging ich bin, ba fand ich mich allein. Ob bem Altar bing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemalbe war's, boch war's ber Freund, Den ich in biesem Augenblide suchte.

Wie oft hab' ich bie Herrliche gesehn In ihrem Glang, die Inbrunft ber Berehrer -Es hat mich nicht gerührt, und jest auf einmal Warb mir bie Anbacht klar, fo wie die Liebe.

Grafin. Benießen Sie Ihr Blud. Bergeffen Sie Die Welt um fich herum. Es foll die Freundschaft Inbeffen machfam für Sie forgen, hanbeln. Nur fei'n Sie bann auch lenkfam, wenn man Ihnen

Den Weg zu Ihrem Glude zeigen wird. mar. Wo aber bleibt fie benn! — O goldne Zeit

Der Reise, wo uns jebe neue Sonne Bereinigte, die spate Racht nur trennte! Da rann fein Sand, und feine Glode ichlug. Es schien bie Zeit bem Überfeligen In ihrem em'gen Laufe ftillzufteben. . D! ber ift aus bem himmel ichon gefallen, Der an ber Stunden Wechsel benten muß! Die Uhr ichlägt teinem Glüdlichen.

Grafin. Wie lang ift es, bag Sie Ihr Berg entbedten? mar. Seut früh waat' ich bas erfte Wort.

Gräfin. Wie? Seute erft in biefen awanzig Tagen? mar. Auf jenem Jagbichloß mar es, amifchen hier

Und Nepomut, wo Sie uns eingeholt, Der letten Station bes gangen Wegs. In einem Erfer ftanben wir, ben Blid Stumm in bas obe Felb hinaus gerichtet, Und por uns ritten bie Dragoner auf. Die uns ber Bergog jum Geleit gefenbet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigfeit, Und zitternd endlich magt' ich biefes Wort: Dies alles mahnt mich, Fraulein, daß ich heut Bon meinem Glude icheiben muß. Sie werben In wenig Stunden einen Bater finben, Von neuen Freunden fich umgeben febn; 3ch werbe nun ein Frember für Sie fein, Berloren in ber Menge - "Sprechen Sie Mit meiner Bafe Teraty!" fiel fie fcnell Mir ein, die Stimme gitterte, ich fah Gin glübend Rot die iconen Wangen farben, Und von ber Erbe langfam fich erhebend

Trifft mich ihr Auge — ich beherrsche mich Nicht länger —

(Die Prinzessin ericeint an ber Thure und bleibt fteben, von ber Grafin, aber nicht bon Biccolomini bemertt.)

- faffe tuhn fie in bie Arme, Mein Mund berührt ben ihrigen — ba rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's.

Was nun geschehen, wiffen Sie.

Grafin (nach einer Baufe, mit einem verftohlenen Blid auf Thetla). Und find Sie fo bescheiben ober haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimnis fragen?

Ihr Gebeimnis? Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Gräfin. Ins Zimmer trat, wie ich bie Nichte fand, Was fie in diesem erften Augenblick Des überraschten Herzens -

Max (lebhaft).

Nun?

### Dierter Auftritt.

Norige. Chekla, welche ichnell berbortritt.

Chekla. Spart euch die Mühe, Tante!

Das hört er beffer von mir felbit. Mar (tritt gurud).

Mein Fräulein! — Was ließen Sie mich fagen, Tante Terzth!

Thekla (gur Grafin). Ist er schon lange bier? Gräfin. Jawohl, und feine Zeit ift balb vorüber.

Wo bleibt ihr auch fo lang?

Thekla. Die Mutter weinte wieder fo. 3ch feh' fie leiden - Und kann's nicht anbern, bag ich glücklich bin.

Max (in ihren Anblid verloren).

Jest hab' ich wieber Mut, Sie anzusehn. Beut tonnt' ich's nicht. Der Glang ber Ebelfteine.

Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

Thekla. So fah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Berg. Mar. O! biefen Morgen, als ich Sie im Rreife Der Ihrigen, in Baters Armen fand, Mich einen Frembling sab in diesem Areise -Wie brangte mich's in biefem Augenblick,

Ihm um ben Hals zu fallen, Bater ihn Zu nennen! Doch sein strenges Auge hieß Die heftig wallende Empsindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich, Die, wie ein Kranz von Sternen, Sie umgaben. Warum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer Den Engel schmücken, auf das heitre Herz Die traur'ge Bürde seines Standes werfen! Wohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz darf nur ein König nahn.

Thekla. O, still von dieser Mummerei! Sie sehn, Wie schnell die Bürde abgeworsen ward. (Bur Gräfin.) Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht! War er doch ein ganz andrer auf der Reise! So ruhig hell! so froh beredt! Ich wünschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

Dar. Sie fanden fich, in Ihres Baters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen hulbigt, Wär's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

Thekla. Ja! Vieles reizt mich hier, ich will's nicht leugnen, Mich reizt die bunte, friegerische Bühne, Die vielfach mir ein liebes Vilb erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knüpft, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

Max. Mix machte fie mein wirklich Glück zum Traum. Auf einer Insel in bes Athers Höhn Hab' ich gelebt in biesen letten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' herabgelassen, Und diese Brücke, die zum alten Leben Zurück mich bringt, trennt mich von meinem Himmel.

**Thekla.** Das Spiel bes Lebens fieht fich heiter an, Wenn man ben fichern Schat im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert, Zu meinem schönern Eigentum zurück —

(Abbrechend, und in einem scherzhaften Ton.) Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles dies dem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheimnisvoll verwahrt. Gräfin (nachfinnend). Was ware das? Ich bin boch auch bekannt In allen bunkeln Eden biefes Hauses.

Thekla (lagelnb). Bon Geiftern wird ber Weg bagu beschütt,

3mei Greife halten Wache an ber Pforte.

Gräfin (1acht). Ach fo! ber aftrologische Turm! Wie hat sich Dies Heiligtum, bas sonst so ftreng verwahrt wirb, Gleich in den ersten Stunden euch geöffnet?

Thekla. Ein kleiner alter Mann mit weißen Haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunft

Mir gleich geschenkt, schloß mir die Pforten auf. Mar. Das ist des Herzogs Aftrolog, der Seni.

Thekla. Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sei, in welchem Tag und Monat, Ob eine Tages- ober Nachtgeburt —

Gräfin. Weil er bas Horostop euch stellen wollte. Thekla. Auch meine Sand besah er, schüttelte

Das Haupt bebenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen.

Grafin. Wie fanbet ihr es benn in biefem Saal? Ich hab' mich ftets nur flüchtig umgefehn.

Thekla. Es warb mir wunderbar zu Mut, als ich Aus vollem Tageslichte schnell hineintrat: Denn eine buftre Racht umgab mich ploplich, Von feltfamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Salbfreis ftanben um mich ber Sechs ober fieben große Ronigsbilber. Den Zepter in ber Hand, und auf dem Saupt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Turm ichien bon ben Sternen nur zu tommen. Das maren bie Planeten, fagte mir Mein Führer, fie regierten bas Gefchick, Drum seien fie als Ronige gebilbet. Der außerfte, ein gramlich finftrer Greis Mit bem trübgelben Stern, fei ber Saturnus; Der mit bem roten Schein, grab' bon ihm über, In friegerischer Ruftung, fei ber Mars, Und beibe bringen wenig Glud ben Menichen. Doch eine schone Frau ftand ihm gur Seite, Sanft schimmerte ber Stern auf ihrem Haupt, Das fei bie Benus, bas Geftirn ber Freude,

Bur linken Sand erschien Merkur geflügelt. Gang in der Mitte glangte filberhell Gin beitrer Mann, mit einer Ronigsftirn, Das fei ber Jupiter, bes Baters Stern, Und Mond und Sonne ftanden ihm gur Seite. mar. D, nimmer will ich feinen Glauben schelten An ber Geftirne, an ber Geifter Macht. Nicht blok ber Stola bes Menfchen füllt ben Raum Mit Beiftern, mit gebeimnisvollen Rraften, Auch für ein liebend Berg ift die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in den Märchen meiner Rinderjahre, Als in ber Wahrheit, die das Leben lehrt. Die heitre Welt der Wunder ift's allein, Die bem entzückten Bergen Antwort gibt, Die ihre em'gen Raume mir eröffnet, Mir taufend 3weige reich entgegenftredt, Worauf ber truntne Geift fich felig wiegt. Die Fabel ift ber Liebe Beimatwelt, Gern wohnt fie unter Teen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil fie göttlich ift. Die alten Kabelwesen sind nicht mehr, Das reizende Geschlecht ift ausgewandert; Doch eine Sprache braucht bas Berg: es bringt Der alte Trieb bie alten Namen wieber, Und an bem Sternenhimmel gehn fie jest, Die sonft im Leben freundlich mitgewandelt; Dort minten fie bem Liebenben berab. Und jedes Große bringt uns Jupiter Roch biefen Tag, und Benus jedes Schone. Thekla. Wenn bas bie Sternentunft ift, will ich froh Bu biefem beitern Glauben mich bekennen. Es ift ein holber freundlicher Gebante. Dag über uns, in unermeffnen Bohn, Der Liebe Rrang aus funkelnden Geftirnen, Da wir erst murben, schon geflochten marb. Gräfin. Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat der Himmel. Wohl bir, wenn sie ben Kranz bir nicht verleben! Was Benus band, die Bringerin bes Gluds, Rann Mars, ber Stern bes Ungluds, fchnell gerreifen.

mar. Balb wird fein buftres Reich au Enbe fein! Befegnet fei bes Rurften ernfter Gifer, Er wird ben Olaweig in ben Lorbeer flechten Und der erfreuten Welt den Frieden ichenken. Dann hat fein großes Berg nichts mehr zu wünschen, Er hat genug für feinen Ruhm gethan, Rann jest fich felber leben und ben Seinen. Auf feine Guter wird er fich gurudgiebn, Er bat au Gitidin einen iconen Sit. Auch Reichenberg, Schloß Friedland liegen beiter: Bis an ben fuß ber Riefenberge bin Stredt fich bas Jagbgehege feiner Wälber. Dem großen Trieb, bem prachtig schaffenben, Rann er bann ungebunden, frei willfahren. Da kann er fürstlich jede Runft ermuntern Und alles würdig Herrliche beschützen Rann bauen, pflanzen, nach ben Sternen febn -Ja, wenn die fühne Kraft nicht ruben tann, So mag er tämpfen mit bem Element, Den Fluß ableiten und ben Felfen fprengen Und bem Gewerb bie leichte Strafe bahnen. Mus unfern Rriegsgeschicken werben bann Erzählungen in langen Winternächten — Gräfin. Ich will benn boch geraten haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ift es wohl wert, Daß mit dem Schwert um fie geworben werbe. mar. D! ware fie mit Waffen au gewinnen! Grafin. Was war bas? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hört' ich Im Tafelgimmer beft'gen Streit und garmen.

(Sie geht hinaus.)

#### Fünfter Auftritt.

Thekla und Mag Niccolomini.

**Thekla** (sobalb die Gräfin sich entsernt hat, schnell und heimlich zu Piccolomini). Trau' ihnen nicht. Sie meinen's falsch.

Mar. Sie könnten — Thekla. Trau' niemand hier, als mir. Ich fah es gleich, Sie haben einen Aweck. Max. Zweck! aber welchen? Was hatten sie davon, uns Hossungen — Thekla. Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ist nicht Ihr Ernst, uns zu beglücken, zu verbinden. Max. Wozu auch diese Terzkys? Haben wir Nicht beine Mutter? Ja, die Gütige Verdient's, daß wir uns kindlich ihr vertrauen. Thekla. Sie liebt dich, schätzt dich hoch vor allen andern;

Thekla. Sie liebt dich, schätzt dich hoch vor allen andekn; Doch nimmer hätte sie den Mut, ein solch Geheimnis vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

Mar. Warum überall Auch das Geheimnis? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu deines Baters Füßen, Er soll mein Glück entscheiden, er ist wahrhaft, Ist understellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so edel —

Thekla. Das bift bu!

Max. Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe
Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ist's benn bas erste Mal, daß er bas Seltne,
Das Ungehosste thut? Es sieht ihm gleich,
Zu überraschen wie ein Gott; er muß
Entzücken stets und in Erstaunen sehen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Richt mein Geständnis, beines bloß erwartet,
Uns zu bereinigen — Du schweigst? Du siehst
Wich zweiselnd an? Was hast du gegen beinen Bater?
Thekla. Ich? Richts — Nur zu beschäftigt sind' ich ihn,

Als daß er Zeit und Muße könnte haben, An unser Glück zu benken. (In gartlich bei ber Hand sassenb.) Folge mir!

Saß nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzitys dankbar sein Für jede Gunft, doch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als sie würdig sind, und uns Im übrigen — auf unser Herz verlassen.

Mar. O, werben wir auch jemals gludlich werben? Thehla. Sind wir's benn nicht? Bift bu nicht mein? Bin ich

Nicht bein? — In meiner Seele lebt Ein hoher Mut, die Liebe gibt ihn mir — Ich sollte minder offen sein, mein Herz Dir mehr verbergen; also will's die Sitte. Wo aber wäre Wahrheit hier für dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde sindest? Wir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen fest und ewig. Glaube mir, Das ist um vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß es uns wie einen heil'gen Kaub In unsers Herzens Innerstem bewahren. Aus Himmelshohen siel es uns herah, Und nur dem Himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder für uns khun.

### Sechfter Auftritt.

Grafin Tergky gu ben Morigen.

Gräfin (pressert). Mein Mann schickt her. Es sei bie höchste Zeit. Er soll zur Tafel —

(Da jene nicht barauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt euch!

Thekla.

O, nicht boch!

Es ift ja kaum ein Augenblick.

Grafin. Die Zeit vergeht euch fonell, Pringeffin Nichte.

mar. Es eilt nicht, Bafe.

Gräfin. Fort, fort! Man vermißt Sie.

Der Vater hat sich zweimal schon erkundigt.

Thekla. Gi nun! ber Bater! Gräfin.

Das versteht ihr, Nichte.

Chekla. Was foll er überall bei ber Gefellschaft? Es ift fein Umgang nicht; es mögen wurb'ge,

Berbiente Manner fein; er aber ift

Für fie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft.

Grafin. Ihr möchtet ihn wohl lieber gang behalten?

Thekla (1ebhaft). Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn ganz hier, laßt ben Gerren sagen —

Gräfin. habt ihr den Kopf verloren, Nichte? — Graf!

Sie wiffen bie Bebingungen,

mar. Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohl.
(Da Thefla fich fonen von ihm wendet.)

Was fagen Sie?

Thekla (ohne thn anzusehen). Nichts. Gehen Sie.

**Mar.** Wenn Sie mir zürnen — Rann ich's,

(Er nabert fich ibr, ihre Augen begegnen fich; fie ftebt einen Augenblid schweigenb,

bann wirft fie fich ihm an bie Bruft, er brückt fie fest an fich.) Gräfin. Weg! Wenn jemand kame!

3ch höre Lärmen — frembe Stimmen naben.

(Mag reißt sich aus ihren Armen und geht, die Gräfin begleitet ihn. Abekla folgt ihm aufangs mit den Augen, geht unruhig durch das Zimmer und bleibt in Gedanken versenkt stehen. Sine Guitarre liegt auf dem Tische, sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwermütig praludiert hat, fällt sie in den Gesang.)

#### Siebenter Auftritt.

Thekla (fpielt und fingt).

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein wandelt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie singt hinaus in die sinstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet.

### Achter Auftritt.

Grafin fommt zurud. Thekia.

**Gräfin.** Was war das, Fräulein Nichte? Fi! Ihr werft euch Ihm an den Kopf. Ihr solltet euch doch, dächt' ich, Wit eurer Verson ein wenig teurer machen.

Thekla (indem sie aussteht). Was meint ihr, Tante?

Gräfin. Ihr soil und mar ar ift Ic bas ift auch

Wer ihr seib, und wer er ist. Ja, das ist euch Noch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Thekla. Was benn?

Gräfin. Daß ihr bes Fürsten Friedland Tochter seib.

Thekla. Run? und was mehr?

Gräfin. Was? Gine schöne Frage!

Chekla. Was wir geworden sind, ist er geboren.

Er ist von altsombardischem Geschlecht,

Ift einer Fürstin Sohn!

**Gräfin.** Sprecht ihr im Traum? Fürwahr, man wird ihn höflich noch brum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu beglücken Wit seiner Sand.

Thekla. Das wird nicht nötig sein.

Gräfin. Ja, man wird wohlthun, fich nicht auszusetzen. Thekla. Sein Bater liebt ihn; Graf Octavio

Wird nichts bagegen haben -

Gräfin. Sein Bater! Seiner! Und ber eure, Nichte? Thekla. Run ja! Ich bent', ihr fürchtet seinen Bater, Weil ihr's vor dem, vor seinem Bater, mein' ich, So sehr verheimlicht.

Gräfin (fiebt fle forschend an). Nichte, ihr feib falfch. Thekla. Seib ihr empfindlich, Tante? O, feib gut! Gräfin. Ihr haltet euer Spiel schon für gewonnen — Jaucht nicht zu frühe!

Thekla. Seib nur gut! Gräfin. Es ist noch nicht so weit.

Thekla. Ich glaub' es wohl.

Früsin. Denkt ihr, er habe sein bedeutend Leben In kriegerischer Arbeit ausgewendet, Jedwedem stillen Erbenglück entsagt, Den Schlaf von seinem Lager weggebannt, Sein ebles Haupt der Sorge hingegeben, Aur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? Um dich zulest aus deinem Stift zu ziehn, Den Mann dir im Triumphe zuzusühren, Der deinen Augen wohlgefällt? — Das hätt' er Wohlseiler haben können! Diese Saat Ward nicht gepflanzt, daß du mit kind'scher Hand Die Blume brächest und zur leichten Zier

An deinen Busen steaktest! Thekla. Was er mir nicht gepstanzt, das könnte doch Freiwillig mir die schönen Früchte tragen.

Und wenn mein gutig freundliches Geschick Aus feinem furchtbar ungeheuren Dafein Des Lebens Freude mir bereiten will -Gräfin. Du fiehft's wie ein verliebtes Madchen an. Blick' um bich ber. Befinn' bich, wo bu bift -Nicht in ein Freudenhaus bist bu getreten, Bu feiner Bochzeit finbest bu die Banbe Geschmüdt, ber Gafte Haupt befrangt. Sier ift Rein Glang, als ber von Waffen. Ober bentst bu, Man führte biefe Taufenbe zusammen, Beim Brautfest bir ben Reihen aufzuführen? Du fiehft bes Baters Stirn gebankenvoll, Der Mutter Aug' in Thranen, auf ber Wage liegt Das große Schicffal unfers Saufes! Lag jest bes Mäbchens kindische Gefühle, Die kleinen Bunfche hinter bir! Beweise, Daß bu bes Außerorbentlichen Tochter bist! Das Weib foll fich nicht felber angehören, Un frembes Schicffal ift fie fest gebunben. Die aber ift die Beste, die fich Fremdes Aneignen fann mit Wahl, an ihrem Bergen Es trägt und pflegt mit Innigfeit und Liebe. Thekla. Go murbe mir's im Alofter vorgefagt. Ich hatte feine Bunfche, kannte mich Als feine Tochter nur, bes Mächtigen, Und feines Lebens Schall, ber auch zu mir brang, Bab mir fein anderes Gefühl, als bies: Ich fei bestimmt, mich leibend ihm zu opfern. Gräfin. Das ist bein Schickfal. Füge bich ihm willig. Ich und die Mutter geben dir bas Beispiel. Thekla. Das Schicksal hat mir ben gezeigt, bem ich Mich opfern foll; ich will ihm freudig folgen. Grafin. Dein Berg, mein liebes Rind, und nicht bas Schickfal. Thekla. Der Bug bes Bergens ift bes Schicffals Stimme. Ich bin die Seine. Sein Geschent allein Ist dieses neue Leben, bas ich lebe. Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was mar ich, Ch feine schone Liebe mich befeelte? Ich will auch von mir felbft nicht kleiner benten, Als ber Geliebte. Der kann nicht gering fein,

Der bas Unichabbare befist. Ich fühle Die Rraft mit meinem Glude mir verliehn. Ernst liegt bas Leben por ber ernsten Seele. Daß ich mir felbst gehöre, weiß ich nun, Den festen Willen bab' ich fennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Bruft, Und an bas Sochfte fann ich alles feben.

Grafin. Du wolltest bich bem Bater wiberfegen, Wenn er es anders nun mit bir beschloffen? - 3hm bentst bu's abzuzwingen? Wiffe, Rind! Sein Ram' ift Friedlanb.

Thekla. Auch ber meinige. Er foll in mir bie echte Tochter finden.

Gräfin. Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und bu, fein Dabchen, wollteft mit ihm fampfen?

Thekla. Was niemand wagt, tann feine Tochter wagen.

Gräfin. Run wahrlich! barauf ift er nicht bereitet. Er hatte jedes Sindernis befieat, Und in bem eignen Willen feiner Tochter Sollt' ihm ber neue Streit entstehn? Rind, Rind! Noch haft bu nur bas Lächeln beines Baters, Saft feines Bornes Auge nicht gefeben. Wird fich bie Stimme beines Wiberspruchs, Die zitternbe, in seine Rabe magen? Wohl magft bu bir, wenn bu allein bift, große Dinge Borfeben, ichone Rednerblumen flechten, Mit Löwenmut den Taubenfinn bewaffnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge bin, Das feft auf bich gespannt ift, und fag' nein! Vergeben wirft bu bor ihm, wie bas garte Blatt Der Blume vor bem Feuerblid ber Sonne. - 3ch will bich nicht erschrecken, liebes Rind! Bum Außersten foll's ja nicht kommen, hoff' ich -Auch weiß ich feinen Willen nicht. Rann fein, Daß feine Zwecke beinem Wunsch begegnen. Doch bas tann nimmermehr fein Wille fein, Dag bu, die ftolge Tochter feines Gluds, Wie ein verliebtes Madchen bich geberbeft, Wegwerfest an ben Mann, ber, wenn ibm je

Der hohe Lohn bestimmt ist, mit bem höchsten Opfer, Das Liebe bringt, bafür bezahlen foll! (Gie geht ab.)

### Heunter Auftritt.

Thekla allein.

Dank dir für beinen Wink! Er macht Mir meine böse Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Kämpse. Du, Liebe, gib uns Kraft, du göttliche! O! sie fagt wahr! Nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bündnis unsrer Herzen leuchten. Das ist kein Schauplat, wo die Hossmung wohnt. Nur dumpses Kriegsgetöse rasselt hier, Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüftet, Zum Todeskamps gegürtet, tritt sie auf.

Es geht ein finstrer Geist burch unser Haus, Und schleunig will das Schickal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treidt es mich heraus, Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh sie nah und seh' sie näher schweben. Es zieht mich sort mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben. (Wan hört von ferne die Kaselmusst.)

O! wenn ein Haus im Feuer foll bergehn, Dann treibt ber Himmel sein Gewölf zusammen, Es schießt der Blitz herab aus heitern Höhn, Aus unterird'schen Schlünden sahren Flammen, Blindwütend schleubert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brennende Gebäude! (Sie geht ab.)

# Dierter Aufzug.

Szene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in ber Mitte besselben unb nach ber Tiefe bes Theaters eine reich ausgeschmudte Tafel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Viccolomini, Terzity und Maradas, figen. Rechts und links bavon, mehr nach hinten zu, noch zwei andere Tafeln, welche jebe mit fechs Gaften befest find. Bormarts fieht ber Rrebengtifch, Die gange vorbere Buhne bleibt für bie aufwartenben Bagen und Bebienten frei. Alles ift in Bewegung; Spielleute von Terzins Regiment ziehen über ben Schauplat um die Tafel herum. Roch ehe fie fich ganz entfernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm tommt Tergty mit einer Schrift, Isolani mit einem Botal entgegen.

#### Erfter Auftritt.

#### Terzhy. Ifolani. Mag Biccolomini.

Molani. Herr Bruber, mas wir lieben! Run, wo ftedt Er? Geschwind an Seinen Blat! Der Terkan hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben: Es geht hier zu, wie auf bem Beibelberger Schloß. Das Befte hat Er schon verfaumt. Sie teilen Dort an ber Tafel Fürftenhüte aus, Des Eggenberg, Slamata, Lichtenftein, Des Sternbergs Güter werben ausgeboten Samt allen großen bohm'schen Leben; wenn Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab. Marich! Set' Er fich! Colaito und Got (rufen an ber zweiten Tafel).

Graf Piccolomini!

Bergky. Ihr follt ihn haben! Gleich! — Lies diese Gidesformel, Ob bir's gefällt, fo wie wir's aufgesett. Es haben's alle nach ber Reib' gelefen, Und jeber wird ben Namen brunter fegen.

Mar (lieft). "Ingratis servire nefas."

Isolani. Das klingt, wie ein latein'scher Spruch — Herr Bruber, Wie heißt's auf Deutsch?

Bergky. Dem Undankbaren bient tein rechter Dann!

Max. "Nachdem unser hochgebietender Feldherr, ber durchlauchtige "Fürft von Friedland, wegen vielfaltig empfangener Rrantungen "bes Raifers Dienft zu verlaffen gemeint gewesen, auf unfer ein-"stimmiges Bitten aber sich bewegen laffen, noch länger bei ber "Armee zu verbleiben und ohne unser Genehmhalten sich nicht "von uns zu trennen: als verpslichten wir uns wieder insgesamt, "und jeder für sich insbesondere, anstatt eines körperlichen Sides "— auch bei ihm ehrlich und getreu zu halten, uns auf keinerlei "Beise von ihm zu trennen und für denselben alles das Unsrige, "bis auf den letzten Blutskropsen, aufzusehen, soweit nämlich "unser dem Kaiser geleisteter Sid es erlauben wird. "(Die letzten Worte werden von Isolani nachgesprochen.) Wie wir denn "auch, wenn einer oder der andere von uns, biesem Verbündnis "zuwider, sich von der gemeinen Sache absondern sollte, benselben "als einen bundesstüchtigen Verräter erklären und an seinem "Hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür zu nehmen ver-"Wamens sein wollen. Solches bezeugen wir mit Unterschrift unsers "Namens."

Feizhn. Bift du gewillt, dies Blatt zu unterschreiben? Folant. Was sollt' er nicht! Jedweder Offizier

Von Ehre kann bas — muß bas — Tint' und Feber!

Bergky. Laß gut fein bis nach Tafel.

Isolani (Wax fortziehenb). Romm' Er, komm' Er!

(Beibe gehen an bie Tafel.)

# Zweiter Auftritt.

Terjky. Menmann.

Ferzin (winkt bem Neumann, der am Kredenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts). Bringft du die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ift Doch so versaßt, daß man sie leicht verwechselt? Neumann. Ich hab' sie Zeil' um Zeile nachgemalt,

Richts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Erzellenz es mir geheißen.

Fersky. Gut! Leg' fie borthin, und mit bieser gleich Ins Feuer! Was fie foll, hat fie geleistet.

(Reumann legt bie Ropie auf ben Tifch und tritt wieber gum Schenttifch.)

## Dritter Auftritt.

311. Tommt aus bem zweiten Bimmer. Terghy.

Illo. Wie ift es mit bem Piccolomini? Terzhn. Ich benke, gut. Er hat nichts eingewendet. Juo. Er ift ber Ging'ge, bem ich nicht recht traue, Er und ber Bater - Sabt ein Aug' auf beibe! Bergky. Wie fieht's an eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet eure Gafte warm?

Mo. Sie find Bang forbial. Ich bent', wir haben fie. Und wie ich's euch vorausgesagt — schon ist Die Red' nicht mehr bavon, ben Herzog bloß Bei Chren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sei, meint Montecuculi, So muffe man in seinem eignen Wien Dem Raifer bie Bebingung machen. Glaubt mir, War's nicht um biefe Biccolomini, Wir hatten ben Betrug uns tonnen fparen.

Jerzky. Was will ber Buttler? Still!

#### Pierter Auftritt. Antiler ju ben Morigen.

Buttler (von ber zweiten Tafel tommenb). Lakt euch nicht stören. 3ch hab' euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glud zum Geschäfte - und was mich betrifft, (Geheimnisvoll.) So konnt ihr auf mich rechnen. Illo (lebhaft). Können wir's? Buttler. Mit ober ohne Klaufel! gilt mir gleich. Berfteht ihr mich? Der Fürst tann meine Treu' Auf jede Probe feben, fagt ihm bas. 3ch bin bes Raifers Offizier, folang ihm Beliebt, bes Raifers General zu bleiben, Und bin bes Friedlands Anecht, sobald es ihm Gefallen wirb, fein eigner Berr gu fein. Beriky. Ihr treffet einen guten Taufch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ift's, bem ihr euch verpflichtet. Suttler (ernst). Ich biete meine Treu nicht feil, Graf Terzty, Und wollt' euch nicht gerateu haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzubingen, Wozu ich jest freiwillig mich erbiete. Ja, mich famt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen foll Das Beispiel bleiben, bent' ich, bas ich gebe.

Wem ift es nicht bekannt, daß Oberst Buttler Dem gangen heer voran als Mufter leuchtet! Buttler. Meint ihr, Feldmarschall? Run, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir ber wohlgesparte gute Rame So volle Rache tauft im fechzigsten! -Stoft euch an meine Rebe nicht, ihr herrn. Euch mag es gleichviel fein, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff' ich, felber nicht erwarten, Dak euer Spiel mein grades Urteil frümmt -Dak Wankelfinn und schnellbewegtes Blut, Noch leichte Urfach fonft ben alten Mann Bom langgewohnten Chrenpfabe treibt. Rommt! 3ch bin barum minber nicht entschloffen, Weil ich es beutlich weiß, wovon ich scheibe. Illo. Sagt's rund heraus, wofür wir euch zu halten -Buttler. Für einen Freund! Nehmt meine Sand barauf, Mit allem, was ich hab', bin ich ber eure. Nicht Manner blok, auch Gelb bedarf ber Fürft. 3ch hab in feinem Dienft mir was erworben. 3ch leih' es ihm, und überlebt er mich. Ift's ihm vermacht icon langft, er ift mein Erbe. 3ch fteh' allein ba in ber Welt und tenne Nicht bas Gefühl, bas an ein teures Weib Den Mann und an geliebte Rinber binbet, Mein Name ftirbt mit mir, mein Dasein enbet. Richt eures Gelbs bedarf's - ein Berg, wie euers, Wiegt Tonnen Golbes auf und Millionen. Buttler. 3ch tam, ein folechter Reitersburich, aus Irland Nach Brag mit einem Berrn, ben ich begrub. Vom niebern Dienft im Stalle ftieg ich auf, Durch Rriegsgeschid zu biefer Wurd' und Bobe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenftein ift ber Fortung Rind, 3ch liebe einen Weg, ber meinem gleicht. Illo. Berwandte find fich alle ftarte Seelen. Buttler. Es ift ein großer Augenblic ber Zeit, Dem Tapfern, bem Entschloff'nen ift fie gunftig, Wie Scheibemunge geht von Sand zu Sand, Tauscht Stadt und Schloft ben eilenden Befiter.

Uralter Häuser Enkel wandern aus, Gang neue Wappen kommen auf und Namen: Auf beutscher Erbe unwillkommen magt's Gin nordlich Bolt, fich bleibend einzuburgern. Der Pring von Weimar ruftet fich mit Rraft, Am Main ein machtig Fürftentum zu gründen; Dem Mansfeld fehlte nur, bem Salberftabter Ein langres Leben, mit bem Ritterschwert Lanbeigentum fich tapfer zu erfechten. Wer unter diefen reicht an unfern Friedland? Nichts ift fo boch, wonach ber Starke nicht Befugnis hat die Leiter anzusepen. Tersky. Das ift gesprochen wie ein Dann! Buttler. Berfichert euch ber Spanier und Welfchen, Den Schotten Legly will ich auf mich nehmen. Rommt zur Gefellicaft! Rommt! Wo ift der Rellermeifter? Terzkn. Lag aufgehn, mas du haft! die beften Weine!

Beut gilt es. Unfre Sachen fteben gut.

(Beben, jeber an feine Tafel.)

#### Jünfter Auftritt.

Rellermeifter mit Neumann bormarts tommenb. Bediente geben ab unb gu. gellermeifter. Der eble Wein! Wenn meine alte Berrichaft, Die Frau Mama, das wilbe Leben fah', In ihrem Grabe kehrte fie fich um! -Ja, ja! Herr Offizier! Es geht zurud Mit biesem ebeln Saus - Rein Dag noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Bergog bringt uns wenig Segen. Meumann. Behute Gott! Jest wird ber Flor erft angehn. Rellermeifter. Deint Er? Es ließ' fich vieles bavon fagen. Bedienter (tommt). Burgunder für ben vierten Tifch! Rellermeifter. Das ist Die siebenzigste Flasche nun, herr Leutnant. Bedienter. Das macht, der beutsche Berr, ber Tiefenbach, Sist dran. (Geht ab.) gellermeifter (ju Reumann fortfahrenb). Sie wollen gar zu boch hinaus. Rurfürsten

Und Königen wollen fie's im Prunke gleich thun, Und wo ber Fürst fich hingetraut, da will ber Graf, Mein gnad'ger Berre, nicht babinten bleiben. (Bu ben Bebienten.) Was fteht ihr horchen? Will euch Beine machen. Seht nach ben Tifchen, nach ben Flaschen! Da! Graf Palffy hat ein leeres Glas vor fich! Bmeiter Bedienter (fommt). Den großen Relch verlangt man, Rellermeifter, Den reichen, gulbnen, mit bem bohm'ichen Wappen, Ihr wißt schon welchen, hat ber Herr gesagt. Rellermeifter. Der auf bes Friedrichs feine Ronigsfronung Bom Meifter Wilhelm ift verfertigt worben, Das ichone Prachtftud aus ber Brager Beute? Zweiter Bedienter. Ja, ben! Den Umtrunt wollen fie mit halten. Rellermeifier (mit Ropficutteln, indem er ben Bolal berborholt und ausspult). Das gibt nach Wien was zu berichten wieder! Neumann. Zeigt! Das ift eine Pracht von einem Becher! Bon Golbe fcwer und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich brauf gebilbet. Bleich auf bem erften Schilblein: lagt 'mal febn! Die stolze Amazone ba zu Pferd, Die übern Krummftab fest und Bischofsmüten, Auf einer Stange trägt fie einen Sut. Rebst einer Fahn', worauf ein Relch zu febn. Rönnt ihr mir sagen, was bas all bedeutet? Rellermeifter. Die Weibsperfon, die ihr ba feht zu Rog, Das ift bie Wahlfreiheit ber bohm'ichen Kron'. Das wird bedeutet durch den runden Sut Und durch das wilbe Rok, auf bem fie reitet. Des Menschen Zierat ift ber but, benn wer Den hut nicht figen laffen barf vor Raifern Und Ronigen, ber ift fein Mann ber Freiheit. Meumann. Was aber foll ber Relch ba auf ber Kahn'? Bellermeifter. Der Relch bezeugt die bohm'iche Rirchenfreiheit, Wie fie gemefen zu ber Bater Beit. Die Bater im Suffitenfrieg erftritten Sich biefes icone Borrecht übern Papft, Der feinem Laien gonnen will ben Relch. Richts geht bem Utraquiften übern Relch, Es ift fein köftlich Rleinob, hat bem Böhmen

Sein teures Blut in mancher Schlacht gekoftet,

Beumann. Was fagt die Kolle, die da brüber schwebt? Sellermeister. Den böhm'schen Majestätsbrief zeigt sie an, Den wir dem Kaiser Kudolf abgezwungen, Sin köstlich unschäbares Pergament, Das frei Geläut' und offenen Gesang Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten. Doch seit der Gräßer über uns regiert, Hat das ein End', und nach der Prager Schlacht, Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren, Ist unser Glaub' um Kanzel und Altar, Und unsre Brüder sehen mit dem Küden Die Heimat an, den Majestätsbrief aber Zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Schere.

Beumann. Das alles wißt ihr! Wohlbewandert seib ihr In eures Landes Chronik, Kellermeister.

Bellermeister. Drum waren meine Ahnherrn Taboriten Und dienten unter dem Prokop und Ziska. Fried sei mit ihrem Staube! Kämpften sie Für eine gute Sache doch — Tragt fort!

Beumann. Erst laßt mich noch das zweite Schilblein sehn. Sieh boch, das ist, wie auf dem Prager Schloß Des Kaisers Käte Martinik, Slawata Kopfunter sich herabgestürzet werden.

Sang recht! Da fteht Graf Thurn, ber es befiehlt. (Bebienter geht mit bem Reich.)

Sellermeister. Schweigt mir von diesem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mai's, da man ein tausend Sechshundert schrieb und achtzehn. Ist mir's doch, Als war' es heut, und mit dem Unglückstag Fing's an, das große Herzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jetzt sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried gewesen auf der Erden

In der zweiten Tafel (wird gerusen). Der Fürst von Weimar! In der dritten und vierten Jasel. Herzog Bernhard lebe!
(Musit faut ein.)

Erfter Bedienter. Sort ben Dumult!

Imeiter Sedienter (tommt gelaufen). Habt ihr gehört? Sie laffen

Den Weimar leben!

Pritter Sedienter. Oftreichs Feind!

Erfter Bedienter.

Den Lutheraner!

3weiter gedienter. Borhin, ba bracht' ber Deobat bes Raisers Gefundheit aus, ba blieb's gang mauschenftille.

Bellermeister. Beim Trunk geht vieles drein. Gin ordentlicher Bedienter muß kein Ohr für so was haben.

Dritter Bedienter (beifeite gum vierten).

Pass' ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater

Quiroga recht viel zu erzählen haben;

Er will bafür uns auch viel Ablag geben.

Dierter Bedienter. Ich mach' mir an des Ilo feinem Stuhl

Deswegen auch zu thun, soviel ich kann,

Der führt bir gar verwundersame Reben. (Gehen zu ben Tafeln.) gellermeister (zu Neumann).

Wer mag der schwarze Herr sein mit dem Areuz, Der mit Graf Palffy so vertraulich schwatt?

Beumann. Das ift auch einer, bem fie zu viel trauen,

Marabas nennt er sich, ein Spanier.

Bellermeister. 's ift nichts mit ben Hifpaniern, fag' ich euch, Die Welschen alle taugen nichts.

Yeumann.

Ei, ei,

So solltet ihr nicht sprechen, Rellermeister.

Es find die ersten Generale drunter,

Auf die ber Herzog juft am meiften halt.

(Terzity kommt und holt bas Papier ab, an ben Tafeln entsteht eine Bewegung.) Bellermeifter (zu ben Bebienten).

Der Generalleutenant steht auf. Gebt acht! Sie machen Aufbruch. Fort und rückt die Sessel! (Die Bebienten eilen nach hinten. Ein Teil der Gaste tommt vorwärts.)

### Sechfter Auftritt.

Octauto Piccolomini kommt im Gespräch mit Maradas, und beibe stellen slich ganz vorne hin auf eine Seite des Proseniums. Auf die entgegengesette Seite tritt May Piccolomini, allein, in sich gekehrt und ohne Anteil an der übrigen Handlung. Den mittlern Raum zwischen beiden, doch einige Schritte mehr zurück, ersüllen Anttler, Isolani, Cola, Tiefenbach, Colalto und balb darauf Grus Grus Geratus.

Ifolani (mahrenb bag bie Gefellichaft vorwarts fommt).

But' Racht! Gut' Nacht, Colalto - Generalleutnant,

Gut' Nacht! Ich sagte besser, guten Morgen. Göt (zu Tiesenbach). Herr Bruber, prosit Mahlzeit!

Tiefenbach. Das war ein tonigliches Dahl!

**Höh.** Ja, die Frau Gräfin Bersteht's. Sie Lernt' es ihrer Schwieger ab,

Gott hab' fie felig! Das war eine Sausfrau!

Folani (will weggeben). Lichter! Lichter!

Terzky (tommt mit ber Schrift gu Isolani).

herr Bruder! Zwei Minuten noch. Hier ift Noch was zu unterschreiben.

Folani. Unterschreiben,

Soviel ihr wollt! Berschont mich nur mit Lesen. Terzun. Ich will euch nicht bemühn. Es ist der Eid, Den ihr schon kennt. Nur einige Federstriche.

(Wie Ifolani bie Schrift bem Octavio hinreicht.)

Wie's fommt! Wen's eben trifft! Es ist fein Rang hier. (Octavio burchläuft bie Schrift mit anschenber Gleichgultigkeit. Terzith beobachtet ihn von wettem.)

Göt (zu Teezth). Herr Graf! Erlaubt mir, daß ich mich empfehle. Terzky. Gilt boch nicht fo — Noch einen Schlaftrunk — He! (Bu ben Beblenten.)

Gök. Bin's nicht im stand.

Terzky.

Ein Spielchen.

Göţ.

Extufiert mich.

Tiefenbach (fest fic).

Bergebt, ihr Herrn. Das Stehen wird mir sauer. Terzhy. Macht's euch bequem, Herr Generalfeldzeugmeister! Tiefenbach. Das Haupt ist frisch, der Magen ist gesund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Isolani (auf seine Korpulenz zeigenb).

Hir habt die Laft auch gar zu groß gemacht. (Octavio hat unterschrieben und reicht Terzin die Schrift, der fie dem Folani gibt. Dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.)

Fiesenbach. Der Arieg in Pommern hat mir's zugezogen, Da mußten wir heraus in Schnee und Eis,

Das werb' ich wohl mein Lebtag nicht verwinden. Göh. Jawohl! der Schweb' frug nach der Jahrszeit nichts. (Terzity reicht das Papier an Don Maradas; dieser geht an den Tisch, zu unterschreiben.)

Octavio (nabert fic Buttlern).

Ihr liebt die Bacchusfeste auch nicht sehr, Herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, deucht mir, besser euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses. Buttler. 3ch muß geftehn, 's ist nicht in meiner Art. Getavis (autraulich näber tretenb).

Auch nicht in meiner, kann ich euch versichern, Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler, Daß wir uns in der Denkart so begegnen. Ein halbes Duzend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen

Tokagerwein, ein offnes Herz babei Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's! Suttler. Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es mit.

(Das Papier tommt an Buttlern, ber an ben Tisch geht, zu unterschreiben. Das Brofzenium wird leer, so bag beibe Biccolomini, jeder auf seiner Seite, allein stehen bleiben.)

Octavio (nachbem er feinen Sohn eine Beitlang aus ber Ferne ftillschweigenb betrachtet, nahert fich ihm ein wenig).

Du bift sehr lange ausgeblieben, Freund.

Mar (wenbet fich fcnell um, verlegen).

3ch - bringenbe Geschäfte hielten mich.

**Extavio.** Doch, wie ich sehe, bist du noch nicht hier? **Mar.** Du weißt, daß groß Gewühl mich immer still macht.

Octavio (rudt ihm noch näher).

Ich barf nicht wissen, was so lang bich aufhielt? (2:161g.) — Und Terath weiß es boch.

Max. Was weiß ber Tergky? Ectavio (bebeutenb). Er war ber einz'ge, ber bich nicht vermißte. Folant (ber von weitem achtgegeben, tritt bazu).

Recht, alter Bater! Fall' ihm ins Gepäck! Schlag die Quartier ihm auf! es ist nicht richtig.

Terikn (tommt mit ber Schrift).

Fehlt keiner mehr? hat alles unterschrieben?

Octavio. Es haben's alle.

Ferzky (rufenb). Nun? Wer unterschreibt noch? Zuttler (zu Terzty). Zähl' nach! Just breißig Namen müssen's sein.

Terikn. Gin Rreug fteht bier.

Tiefenbach. Das Rreug bin ich.

Isolani (311 Terzity). Er kann nicht schreiben, boch sein Areuz ist gut Und wird ihm honoriert von Jud und Christ.

Octavio (preffiert, zu Mag).

Gehn wir zusammen, Oberft. Es wird spät. Ferzhy. Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Molani (auf Max zeigenb).

Gebt acht, es fehlt an diesem steinernen Gast, Der uns ben gangen Abend nichts getaugt.

(Mar embfangt aus Tergins Sanben bas Blatt, in welches er gebantenlos bineinsiebt.)

#### Siebenter Auftritt.

Die Norigen. 3110 tommt aus bem bintern Bimmer; er bat ben golbnen Botal in ber Sand und ift febr erhitt; ihm folgen Got und Suttler, bie ihn aurudbalten wollen.

Illo. Was wollt ihr? Laft mich!

Mo. trinkt nicht mehr! Gök und Buttler.

300 (geht auf ben Octavio zu und umarmt ihn, trintenb).

Octavio, das bring' ich bir! Erfäuft

Sei aller Groll in diesem Bundestrunk!

Weiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf' mich,

Und ich bich auch nicht! Lak Bergangenes Bergeffen fein! 3ch ichate bich unendlich,

(3hn gu wieberholtenmalen fuffenb.)

Ich bin bein befter Freund, und daß ihr's wißt!

Wer mir ihn eine faliche Rate fchilt,

Der hat's mit mir zu thun.

Bift bu bei Sinnen? Terikn (beifeite).

Bedenk' boch, Mao, wo du bift!

Illo (trenherzig). Was wollt ihr. Es find lauter gute Freunde.

(Sid mit bergnügtem Geficht im Rreife umfebenb.)

Es ist tein Schelm hier unter uns, bas freut mich. Tergky (gu Buttler, bringenb).

Nehmt ihn boch mit euch fort! Ich bitt' euch, Buttler.

(Buttler führt ibn an ben Schenttifch.)

Folani (zu Max, ber bisher unverwandt, aber gebankenlos in bas Bapier gefeben).

Wird's bald, herr Bruder? hat Er's burchstubiert?

Mar (wie aus einem Traum erwachenb). Was foll ich? Terzky und Molani (jugleich). Seinen Namen drunter feten.

(Man fieht ben Octavio angftlich gespannt ben Blid auf ihn richten.)

Mar (gibt es gurud). Lakt's rubn bis morgen. Es ift ein Geschäft. Sab' heute feine Faffung. Schidt mir's morgen.

Teriku. Bebenk' er boch -

Isolani. Frisch! Unterschrieben! Was?

Er ift ber Jüngste von ber gangen Tafel,

Wird ja allein nicht klüger wollen sein, Als wir zusammen! Seh' Er her! Der Bater Hat auch, wir haben alle unterschrieben. Terzhy (zum Octavio). Braucht euer Ansehn doch. Bedeutet ihn. Terzhy (zum Octavio). Braucht euer Ansehn doch. Bedeutet ihn. Terzhy (zum Octavio). Braucht euer Ansehn doch. Bedeutet ihn. Terzhy. Er weigert sich, das Blatt zu unterschreiben. Max. Es wird dis morgen ruhen können, sag' ich. Ilo. Es kann nicht ruhn. Wir unterschreiben alle, Und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben. Max. Ilo, schlaf wohl.

lo. Nein, so entkömmst du nicht! Der Kürst soll seine Freunde kennen lernen.

Es sammeln sich alle Gäste um die beiben.)

mar. Wie ich für ihn gefinnt bin, weiß ber Fürst, Es wissen's alle, und der Fragen braucht's nicht.

Illo. Das ift ber Dant, bas hat ber Fürst bavon,

Dag er bie Welfchen immer borgezogen!

Teriky (in höchter Bertegenheit zu ben Kommanbeurs, ble einen Auflauf machen). Der Wein spricht aus ihm! Hört ihn nicht, ich bitt' euch. Folani (1ach). Der Wein erfindet nichts, er schwagt's nur aus. Ilo. Wer nicht ist mit mir, der ist wider mich.

Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Hinterthür, burch eine Klausel —

Terzky (faut schneu ein). Er ift ganz rasend, gebt nicht acht auf ihn. Mo (lauter schreiend). Durch eine Klausel sich salvieren können.

Was Rlaufel? Sol der Teufel diese Klausel — Max (wird aufmerkam und sieht wieder in die Schrift).

Was ist benn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Reugier, näher hinzuschaun.

Terzky (betsette zu IIo). Was machst du, JUo? Du verderbest uns!

Tiefenbach (zu Colasto).

Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anders.

Göt. Es fam mir auch fo vor.

Folani. Was ficht das mich an?

Wo andre Namen, kann auch meiner stehn. Fiesenbach. Bor Tisch war ein gewisser Vorbehalt Und eine Klausel drin von Kaisers Dienst.

Buttler (gu einem ber Rommanbeurs).

Schamt euch, ihr Herrn! Bebentt, worauf es antommt.

Die Frag' ift jett, ob wir ben General Behalten sollen ober ziehen laffen?

Man kann's so scharf nicht nehmen und genau.

Jolani (gu einem ber Generale).

hat sich der Fürst auch so verklausuliert, Als er dein Regiment dir zugeteilt?

Ferzin (gu Gob). Und euch die Lieferungen, die an taufend

Piftolen euch in einem Jahre tragen?

3llo. Spithbuben felbft, bie uns gu Schelmen machen! Ber nicht gufrieben ift, ber fag's! ba bin ich!

Ciefenbach. Run, nun! Man fpricht ja nur.

**Mar** (hat gelesen und gibt bas Bapier zurüd). Bis morgen also!

Illo (vor But stammelnb und feiner nicht mehr machtig, halt ihm mit ber einen Sanb bie Schrift, mit ber anbern ben Degen vor).

Schreib — Jubas!

Molani. Pfui, Illo!

Octavio. Bergky. Buttler (jugleich). Degen meg!

Mar (ift ihm raid in ben Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, ju Graf Tergty). Bring' ihn zu Bette!

(Er geht ab. Mo, fluchend und scheltend, wird von einigen Kommandeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt ber Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Szene: Gin Zimmer in Piccolomini's Bohnung. Es ift Nacht.

#### Erfter Auftritt.

Octavio piccolomini. Aammerdiener leuchtet. Gleich barauf Mag Piccolomini.

**Octavio.** Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Zu mir — Was ist die Glocke?

gammerdiener. Gleich ift's Morgen. Gertavio. Setzt euer Licht hierher — Wir legen uns

Nicht mehr zu Bette; ihr konnt schlafen gehn.

(Kammerbiener ab. Octavio geht nachbenkend burchs Zimmer. Mag Biccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und fleht ihm einige Augenblide fcweigend zu.)

mar. Bift bu mir bos, Octavio? Weiß Gott, Ich bin nicht schulb an bem verhaßten Streit.
— Ich sabe wohl, bu battest unterschrieben: Was du gedilliget, das konnte mir Auch recht fein — doch es war — du weißt — ich kann In solchen Sachen nur dem eignen Licht, Nicht fremdem folgen.

**Extanto** (gest auf thn 311 und umarmt thn). Folg' ihm ferner auch, Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jest Geleitet, als das Beispiel deines Baters.

mar. Erflar' bich beutlicher.

Octavio. Ich werb' es thun.

Rach bem, was diese Racht geschehen ift, Darf kein Geheimnis bleiben zwischen uns. (Rachbem beibe fich niebergesett.)

Max, sage mir, was benkst bu von dem Eid, Den man zur Unterschrift uns vorgelegt? Max. Für etwas Unversänglichs halt' ich ihn,

Obgleich ich bieses Förmliche nicht liebe.

Ortavio. Du hätteft dich aus keinem andern Grunde Der abgebrungnen Unterschrift geweigert?

**Mar.** Es war ein ernft Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so dringend —

Octavio. Sei offen, Max. Du hatteft keinen Argwohn — Max. Worüber Argwohn? Nicht ben mindeften.

Octavio. Dant's beinem Engel, Piccolomini! Unwiffend gog er bich gurud vom Abgrund.

测ax. Ich weiß nicht, was du meinft. Gctavio. Ich will dir's fagen·

Zu einem Schelmstück solltest du den Ramen Hergeben, beinen Pflichten, beinem Gib Mit einem einz'gen Feberstruch entsagen.

Max (steht auf). Octavio!
Octavio. Bleib sihen. Viel noch hast du
Von mir zu hören, Freund, hast Jahre lang
Gelebt in unbegreislicher Verblendung.
Das schwärzeste Komplott entspinnet sich
Vor beinen Augen, eine Macht der Hölle
Umnebelt beiner Sinne hellen Tag

Id barf nicht langer schweigen, muß die Binde Bon beinen Augen nehmen.

**Mar.** Ch du sprichst, Bebent' es wohl! Wenn von Bermutungen Die Rede sein soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jett nicht gesaßt, sie ruhig zu vernehmen. Getavio. So ernsten Grund du hast, dies Licht zu kliehn, So dringendern hab' ich, daß ich die's gebe. Ich konnte dich der Unschulb beines Herzens, Dem eignen Urteil ruhig anvertraun; Doch deinem Herzen selbst seh' ich das Net Verderblich jett bereiten — Das Geheimnis, (Ihn scarf mit den Augen strierend.)

Das bu vor mir verbirgft, entreißt mir meines.

Octavio (nach einer Baufe).
So wisse benn! Wan hintergeht bich — spielt Aufs schändlichste mit dir und mit uns allen.
Der Herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stellen und dem Feinde zuzuführen!

Mas. Das Pfaffenmärchen kenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund erwartet' ich's zu hören.

Grtavio. Der Mund, aus dem bu's gegenwärtig hörft, Berburget bir, es fei fein Pfaffenmarchen.

Max. Zu welchem Rasenben macht man ben Herzog! Er könnte baran benken, breißigtausend Geprüfter Truppen, ehrlicher Solbaten, Worunter mehr benn tausend Ebelleute, Bon Sid und Pflicht und Chre wegzulocken, Zu einer Schurkenthat sie zu vereinen?

Ortavio. So was nichtswürdig Schänbliches begehrt Er keinesweges — Was er von uns will, Führt einen weit unschuldigeren Namen.
Nichts will er, als dem Neich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser diesen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Zufriedenstellen will er alle Teile Und zum Ersaß für seine Mühe Böhmen, Das er schon innehat, für sich behalten.

Dag wir — wir so unwürdig von ihm denken? Octavio. Bon unserm Denken ist hier nicht die Rede.

Die Sache spricht, die kläresten Beweise.

Mein Sohn! dir ist nicht unbekannt, wie schlimm Wir mit bem Sofe ftehn — boch von ben Ranken, Den Lügenkunften haft bu feine Ahnung, Die man in Übung sette, Meuterei Im Lager auszufäen. Aufgelöft Sind alle Banbe, bie ben Offizier An seinen Raiser fesseln, ben Solbaten Bertraulich binben an bas Bürgerleben. Pflicht= und gefehlos fteht er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er ichuten foll, Und drobet, gegen ihn das Schwert zu kehren. Es ift fo weit gefommen, bag ber Raifer In biefem Augenblick bor feinen eignen Armeen gittert — ber Berrater Dolche In seiner Hauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja im Begriffe fteht, die garten Entel Nicht vor den Schweben, vor den Lutheranern - Rein! vor ben eignen Truppen wegzuflüchten. Mar. Bor' auf! Du angstigeft, erschütterft mich. Ich weiß, daß man vor leeren Schrecken gittert; Doch mahres Unglud bringt ber faliche Wahn. Octavio. Es ift tein Wahn. Der burgerliche Rrieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettenb, ihm begegnen. Der Oberften find viele langft ertauft, Der Subalternen Treue wantt; es wanten Schon gange Regimenter, Garnifonen. Ausländern find die Festungen vertraut, Dem Schafgotsch, bem verbächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlefiens, bem Terzth Fünf Regimenter, Reiterei und Fugvolt,

Die bestmontierten Truppen übergeben. Max. Uns beiden auch.

Dem Illo, Rinsty, Buttler, Ifolan

Octavio. Weil man uns glaubt zu haben, Zu locken meint durch glänzende Bersprechen. So teilt er mir die Fürstentümer Glat Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu fangen benkt. War.

Rein! fag' ich bir!

Octavio. D, öffne boch bie Augen! Weswegen, glaubit bu, bag man uns nach Bilfen Beorberte? Um mit uns Rat zu pflegen? Wann hatte Friedland unfers Rats bedurft? Wir find berufen, uns ihm zu vertaufen, Und weigern wir uns - Geifel ihm zu bleiben. Deswegen ift Graf Gallas weggeblieben -Auch beinen Bater fabeft bu nicht bier, Wenn höhre Pflicht ihn nicht gefesselt hielt'. mar. Er hat es keinen Sehl, daß wir um feinetwillen Bierber berufen find - geftebet ein, Er brauche unfers Urms, fich zu erhalten. Er that foviel für uns, und fo ift's Pflicht, Daß wir jest auch für ihn was thun! Octavio. Und weift du. Was dieses ift, bas wir für ihn thun follen? Des Illo trunkner Mut hat bir's verraten. Befinn' bich boch, was bu gehört, gefehn. Beugt bas verfälschte Blatt, bie weggelaffne, So gang entscheibungsvolle Rlaufel nicht. Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden? mar. Was mit bem Blatte biefe Nacht geschehn, Ift mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Von diefem Illo. Dies Geschlecht von Mätlern Pflegt alles auf die Spite gleich zu ftellen. Sie feben, bag ber Bergog mit bem Sof Berfallen ift, bermeinen ihm gu bienen, Wenn fie ben Bruch unbeilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub' mir, weiß von all bem nichts. Octavio. Es fcmerzt mich, beinen Glauben an ben Mann, Der bir fo moblgegrundet icheint, zu fturgen.

Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung sein — du mußt Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln. — Ich will dir also nur gestehn — daß alles, Was ich dir jest vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen — Des Fürsten Munde habe.

**Mar** (in heftiger Bewegung). Nimmermehr! **Octavio.** Er felbst vertraute mir — was ich zwar längst Auf anderm Weg schon in Ersahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergehn Und an der Spipe des verbundnen Heers Den Raifer zwingen wolle —

**Bar.** Er ist heftig, Es hat ber Hof empfinblich ihn beleibigt; In einem Augenblick des Unmuts sei's! Wag er sich leicht einmal vergessen haben.

Octavio. Bei kaltem Blute war er, als er mir Dies eingestand; und weil er mein Erstaunen Als Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor, der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter Silfe Gossnung geben.

Mar. Es kann nicht sein, kann nicht sein! kann nicht sein! Siehst du, daß es nicht kann! Du hattest ihm Rotwendig deinen Abscheu ja gezeigt,

Gr hatt' fich weisen lassen, oder bu

— Du stünbest nicht mehr lebend mir zur Seite! Octavio. Wohl hab' ich mein Bebenken ihm geäußert, Hab' dringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt; — Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief bersteckt.

**Mar.** Du wärft So falsch gewesen? Das sieht meinem Bater Richt gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Böses sagtest; kann's Roch wen'ger jest, da du dich selbst verleumdest.

Octavio. Ich brangte mich nicht felbst in fein Geheimnis.

Octavio. Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.

**Mar.** Roch minder würdig beiner war Betrug. **Getavio.** Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich,

Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Notwehr gegen arge List Wleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bösen That, Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären. Ich klügle nicht, ich thue meine Pslicht; Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl wär' es besser, überall dem Herzen Ju folgen, doch darüber würde man Sich manchen guten Zweck versagen müssen,

Hier gilt's, mein Sohn, bem Kaiser wohl zu dienen, Das Herz mag bazu sprechen, was es will.

Max. Ich soll bich heut nicht fassen, nicht verstehn.
Der Fürst, sagst du, entbedte redlich dir sein Herz Zu einem bösen Zwed, und du willst ihn Zu einem guten Zwed betrogen haben! Hör' auf! ich bitte dich — Du raubst den Freund Mir nicht — Laß mich den Vater nicht verlieren!
Octavio (unterdrückt seine Empsindsichteit).

Noch weißt du alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch was zu eröffnen. (Rach einer Bause.)

Gerzog Friedland

Hat seine Zurüstung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet benkt er uns Zu übersallen — mit ber sichern Hand Meint er ben golbnen Zirkel schon zu fassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er sakt sein böß geheimnisvolles Schicksal.

Mas. Richts Rasches, Bater! O, bei allem Guten Lag bich beschwören. Reine Übereilung!

Octavio. Mit leisen Tritten schlich er seinen bösen Weg; So leis' und schlau ist ihm die Rache nachgesallichen. Schon steht sie ungesehen, sinster hinter ihm, sin Schritt nur noch, und schaubernd rühret er sie an.

— Du hast den Questenderg dei mir gesehn, Noch kennst du nur sein öffentlich Geschäft, Auch ein geheimes hat er mitgebracht, Das bloß für mich war.

mar. Darf ich's wiffen? Octavio.

Mag!
— Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit bem Worte,
Des Vaters Leben dir in beine Hand.
Der Wallenstein ist beinem Herzen teuer,
Ein starkes Band der Liebe, der Verehrung
Knüpst seit der frühen Jugend dich an ihn —
Du nährst den Wunsch — O! laß mich immerhin
Vorgreisen deinem zögernden Vertrauen —
Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch
Anzugehören.

Max. Later — Dei

Deinem Herzen trau' ich,

Doch bin ich beiner Faffung auch gewiß? Wirft bu's vermogen, ruhigen Gefichts Vor biefen Mann zu treten, wenn ich bir Sein gang Geschick nun anvertrauet habe? mar. Nachdem bu feine Schuld mir anvertraut! Octavio (nimmt ein Bapier aus ber Schatulle und reicht es ihm bin). Mar. Bas? Die? Gin offner faiferlicher Brief. Octavio. Lies ihn. Mar (nachbem er einen Blid hineingeworfen). Der Fürst verurteilt und geächtet! So ift's. Octavio. Mar. O, das geht weit! O ungludsvoller Jrrtum! Octavio. Lies weiter! Kaf bich! Max (nachbem er weiter gelesen, mit einem Blid bes Erstaunens auf seinen Bater). Wie? Was? Du? Du bist -Octavio. Blog für ben Augenblid - und bis ber Ronig Bon Ungarn bei bem Beer erscheinen tann, Ift bas Rommando mir gegeben mar. Und glaubst bu, baß bu's ihm entreißen werbeft? Das bente ja nicht — Bater! Bater! Bater! Ein unglüchfelig Umt ift bir geworben. Dies Blatt hier — biefes! willft bu geltend machen? Den Mächtigen in feines Beeres Mitte, Umringt von feinen Taufenben, entwaffnen? Du bift verloren - bu, wir alle find's! Octavio. Was ich babei zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in ber Allmacht Sand: fie wird Das fromme Raiserhaus mit ihrem Schilbe Bebeden und bas Wert ber Nacht gertrummern. Der Raiser hat noch treue Diener; auch im Lager Gibt es ber brapen Manner gnug, die fich Bur guten Sache munter schlagen werben. Die Treuen find gewarnt, bewacht die anbern: Den erften Schritt erwart' ich nur, sogleich mar. Auf ben Berbacht hin willst bu rasch gleich hanbeln? Octavio. Tern fei bom Raifer bie Tyrannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er ftrafen.

Er laffe das Berbrechen unvollführt, So wird man ihn ftill vom Rommando nehmen, Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.

Noch hat ber Fürst sein Schickfal in ber hand -

Ein ehrenvoll Exil auf seine Schlöffer Wird Wohlthat mehr, als Strafe für ihn fein. Jedoch der erste offenbare Schritt mar. Was nennft bu einen folden Schritt? Er wird Nie einen bofen thun. Du aber konntest - Du haft's gethan - ben frommften auch migdeuten. Octavio. Wie ftrafbar auch bes Fürften 3mede maren, Die Schritte, bie er öffentlich gethan, Berftatteten noch eine milbe Deutung. Nicht eber bent' ich biefes Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ift, die unwidersprechlich Den Hochverrat bezeugt und ihn verbammt. Mar. Und wer foll Richter brüber fein? - Du felbft. Octavio. mar. O, bann bedarf es biefes Blattes nie, Ich hab' bein Wort, bu wirst nicht eher handeln, Bevor bu mich - mich felber überzeugt. Octavio. Ift's möglich? Noch — nach allem, was bu weißt, Rannft bu an feine Unfculb glauben? Mar (lebhaft). Dein Urteil fann fich irren, nicht mein Berg.

(Gemäßigter fortsahrend.)
Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer.
Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft,
So gleicht er ihnen auch in wunderbarer,
Geheimer, ewig unbegriffner Bahn.
Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.
Getavio. Ich will's erwarten.

#### Zweiter Auftritt.

Aie Norigen. Ner Kammerdiener. Gleich barauf ein Anrier. Grtavio. Was gibt's? Fammerdiener. Gin Eilbot wartet vor der Thür. Grtavio. So früh' am Tag! Wer ift's? Wo fommt er her? Fammerdiener. Das wollt' er mir nicht fagen. Grtavio. Führ' ihn herein. Laß nichts davon verlauten. (Rammerdiener ab. Kornet tritt ein.)

Seid ihr's, Kornet? Ihr kommt vom Grafen Gallas? Gebt ber ben Brief. Aornet. Blog munblich ift mein Auftrag. Der Generalleutnant traute nicht. Was ist's? Octavio. nornet. Er lagt euch fagen - Darf ich frei bier fprechen? Octavio. Dein Cohn weik alles. Wir haben ihn. Aornet. Octavio. Wen meint ihr? Bornet. Den Unterhändler, ben Sefin! Octavio (idnett). Habt ihr?. Bornet. Im Böhmerwald erwischt' ihn Sauptmann Mohrbrand Vorgestern früh, als er nach Regensburg Bum Schweben unterwegs war mit Depefchen. Octavio. Und bie Depeschen -Aornet. Sat ber Generalleutnant Spaleich nach Wien geschickt mit bem Gefananen. Octavio. Nun endlich! endlich! Das ift eine große Zeitung! Der Mann ift uns ein toftbares Gefag, Das wicht'ae Dinge einschließt — Fand man viel? Aornet. Un feche Batete mit Graf Teratus Babben. Kornet.

Octavio. Reins bon bes Fürften Sanb?

Nicht, bag ich müßte.

Octavio. Und ber Sefina?

Der that febr erfchroden, Aornet. Als man ihm fagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber fprach ibm guten Mut ein, Wenn er nur alles wollte frei bekennen.

Octavio. Ift Altringer bei eurem Berrn? Ich horte. Er lage frant zu Ling.

Aornet. Schon seit drei Tagen Ift er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben fechzig Fähnlein schon beisammen, Erlef'nes Bolt, und laffen euch entbieten, Daß fie von euch Befehle nur erwarten. Octavio. In wenig Tagen fann fich viel ereignen.

Wann müßt ihr fort? 3ch wart' auf eure Orbre.

Rornet. Octavio. Bleibt bis gum Abend.

Wohl. (Bill gehen.) Aornet. Octavio. Sah euch boch niemand? Sornet. Kein Mensch. Die Kapuziner ließen mich Durchs Klosterpförtchen ein, so wie gewöhnlich. Octavio. Geht, ruht euch aus und haltet euch verborgen. Ich bent' euch noch vor Abend abzusert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, und eh der Tag, der eben jetzt am Himmel Verhängnisvoll herandricht, untergeht, Muß ein entschend Vos gefallen sein. (Kornet geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Beide Miccolomini.

**Extavio.** Was nun, mein Sohn? Jeşt werden wir balb klar sein,
— Denn alles, weiß ich, ging burch den Sesina.

at (ber magrend bes gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Rampf gestanden, entschlossen).

Ich will auf fürzerm Weg mir Licht verschaffen. Leb wohl!

Octavio. Wohin? Bleib ba!

Mar. Bum Fürften.

Octavio (erfcridt).

Was?

War (zurüdtommenb).

Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle
In deinem Spiele spielen, hast du dich
In mir verrechnet. Wein Weg muß gerad sein.
Ich kann nicht wahr sein mit der Junge, mit
Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir einer Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Geeissen Gesahr thut, daß mein Aund ihn nicht belogen.
Wosür wich einer kauft, das muß ich sein.
— Ich geh' zum Herzog. Heut noch werd' ich ihn Aufsordern, seinen Leumund vor der Welt Ju retten, eure künstlichen Gewebe
Wit einem araben Schritte zu-durchreißen.

Octavio. Das wollteft bu?

**Nas.** Das will ich. Zweifle nicht. **Octavio.** Ich habe mich in bir verrechnet, ja. Ich rechnete auf einen weisen Sohn,

Der die wohlthat'gen Hande wurde fegnen,

Schillers Werte. III.

Die ihn zurud vom Abgrund ziehn — und einen Berblendeten entded' ich, den zwei Augen Jum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt, Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt. Befrag' ihn! Geh! Sei unbesonnen gnug, Ihm beines Baters, deines Kaisers Geheimnis preiszugeden. Köt'ge mich Ju einem lauten Bruche vor der Zeit! Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des Himmels Bis heute mein Geheimnis hat beschützt, Des Argwohns helle Blicke eingeschläfert, Laß mich's erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbedachtsam rasendem Beginnen Der Staatskunft mühevolles Werk vernichtet.

Par. O biese Staatskunst, wie verwünsch' ich sie!
Ihr werdet ihn durch eure Staatskunst noch
Zu einem Schritte treiben — Ja! ihr könntet ihn,
Weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen.
O! das kann nicht gut endigen — und mag sich's
Entscheiden, wie es will, ich sehe ahnend
Die unglücselige Entwickung nahen. —
Denn dieser Königliche, wenn er fällt,
Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen,
Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer
In Brand gerät mit einem Mal, und berstend
Aufsliegt und alle Mannschaft, die es trug,
Ausschüttet plöglich zwischen Meer und Himmel,
Wird er uns alle, die wir an sein Glück
Besestigt sind, in seinen Fall hinabziehn.

Halte du es, wie du willst! Doch mir vergönne, Daß ich auf meine Weise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh der Tag sich neigt, muß sich's erklären, Ob ich den Freund, ob ich den Bater soll entbehren.

(Indem er abgeht, fällt ber Borhang.)





3meiter Teil.

# Wallensteins Tod.

Gin Trauerspiel in fünf Aufzügen.

#### Berfonen.

Ballenftein. Octavio Biccolomini. Max Biccolomini. Terato. SIIo. Isolani. Buttler. . Rittmeifter Reumann. Ein Abjutant. Oberft Brangel, von ben Schweben gesenbet. Sorbon, Rommanbant von Eger. Major Geralbin. Deverour. | Sauptleute in ber Bal= Macbonald, | lenftein'ichen Armee.

Schwebischer Sauptmann. Gine Sefanbtichaft von Kürafsieren.
Bürgermeister von Eger.
Seni.
Herzogin von Friedland.
Gräfin Terzty.
Thetla.
Fräulein Reubrunn, Hofbame ber Prinzessin.
von Rosenberg, Stallmeister ber Brinzessin.
Dragoner. Bediente, Pagen,

Die Szene ift in ben brei erften Aufzügen zu Bilfen, in ben zwei letten zu Eger.

# Erfter Aufzug.

Ein Zimmer, zu aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphären, Rarten, Quadranten und anderm aftronomischen Geräte verschen. Der Borhang von einer Rotunde ist ausgezogen, in welcher die sieben Blanetenbilder, jedes in einer Rische, feltsam beleuchtet, zu sehn find. Seni beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Planetenaspelt gezeichnet ist.

# Erster Auftritt.

Ballenftein. Laß es jetzt gut fein, Seni. Komm berab. Der Tag bricht an, und Mars regiert bie Stunbe.

Es ift nicht aut mehr operieren. Romm! Wir wiffen gnug.

Rur noch bie Benus lag mich Seni. Betrachten, Hoheit. Gben geht fie auf. Wie eine Sonne glangt fie in bem Often.

Wallenftein. Ja, fie ift jest in ihrer Erbennah' Und wirft berab mit allen ihren Stärken.

(Die Figur auf ber Tafel betrachtenb.) Glückseliger Aspekt! So stellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zufammen, Und beibe Segensfterne, Jupiter Und Benus, nehmen ben verberblichen, Den tud'ichen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenftifter, mir zu bienen. Denn lange mar er feindlich mir gefinnt Und schoft mit fentrecht — ober schräger Strahlung, Balb im Gevierten, balb im Doppelichein, Die roten Blige meinen Sternen gu Und ftorte ihre fegenvollen Rrafte. Jest haben fie ben alten Feind befiegt Und bringen ihn am himmel mir gefangen. Seni. Und beibe große Lumina von keinem

Malefiko beleidigt! Der Saturn Unschäblich, machtlos, in cadente domo.

Ballenftein. Saturnus' Reich ift aus, ber bie geheime Geburt ber Dinge in bem Erbenichog Und in den Tiefen bes Gemuts beherrscht Und über allem, was bas Licht scheut, waltet. Nicht Zeit ift's mehr, zu bruten und zu finnen, Denn Jupiter, ber glangenbe, regiert Und gieht bas bunkel gubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jest muß Gehandelt werben, schleunig, eh bie Gluds-Geftalt mir wieber wegflieht überm Saupt, Denn ftets in Wandlung ift ber himmelsbogen.

(Es geschehen Schläge an bie Thur.)

Sieh, wer es ift. Man bocht.

Terzkn (braußen).

Lag öffnen! Es ift Teraty.

**M**allenstein. Was gibts fo Dringendes? Wir find beschäftigt. Ferzky (braußen). Leg' alles jest beiseit', ich bitte bich. Es leidet keinen Aufschub.

Ballenftein. Offne, Seni.

(Inbem jener bem Tergty aufmacht, gieht Ballenstein ben Borhang bor bie Bilber.)

## Zweiter Auftritt.

Mallenftein. Graf Terzky.

Terzky (trin ein). Bernahmst bu's schon? Er ist gefangen, ist Bom Gallas schon bem Kaiser ausgeliefert!

Pallenstein (zu Terzh). Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert?
Terzky. Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jede Berhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, Durch dessen Hände alles ist gegangen —
Pallenstein (gurdczscew). Sesin doch nicht? Sag' nein, ich bitte dich!
Terzky. Grad' auf dem Weg nach Regensdurg zum Schweden Ergrissen ihn des Gallas Abgeschicke,
Der ihm schon lang die Fährte abgesauert.
Wein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn,
An Oxenstirn, an Arnheim sührt er bei sich!
Das alles ist in ihrer Hand, sie haben
Die Einsicht nun in alles, was geschehn.

## Dritter Auftritt.

Norige. Illo tommt.

Ilo (zu Terzty). Weiß er's?
Terjky. Er weiß es.
Ilo (zu Wallenstein). Denkst du deinen Frieden
Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein
Bertraun zurüczurusen? Wär' es auch,
Du wolltest allen Planen jest entsagen.
Man weiß, was du gewollt hast. Borwärts mußt du,
Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.
Terzky. Sie haben Dokumente gegen uns
In Händen, die unwidersprechlich zeugen —

Ilo. So? Glaubst bu wohl, was dieser ba, bein Schwager, In beinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Rechnung setzen?

Dem Schweden foll fein Wort für beines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht! Terzky. Du gabst nichts Schriftliches - Befinn' bich aber, Wie weit bu munblich gingst mit bem Sefin. Und wird er schweigen? Wenn er fich mit beinem Geheimnis retten fann, wird er's bewahren? yllo. Das fallt bir felbft nicht ein! Und ba fie nun Berichtet find, wie weit bu icon gegangen, Sprich, mas erwarteft bu? Bemahren fannst bu Richt langer bein Rommanbo, ohne Rettung Bift bu berloren, wenn bu's nieberlegft. Mallenftein. Das Beer ift meine Sicherheit. Das Beer Berläft mich nicht. Was fie auch wiffen mögen, Die Macht ift mein, fie muffen's niederschluden: - Und ftell' ich Raution für meine Treu', So muffen fie fich gang gufrieben geben. Mo. Das Beer ift bein; jest für ben Augenblick Ift's bein; boch gittre por ber langfamen, Der stillen Macht ber Zeit. Bor offenbarer Gewalt beschütt bich beute noch und morgen Der Truppen Gunft: boch gonnft bu ihnen Frift, Sie werben unvermertt bie gute Meinung, Worauf bu jeto fußest, untergraben, Dir einen um ben anbern liftig ftehlen Bis, wenn ber große Erbftog nun geschieht, Der treulos murbe Bau zusammenbricht. mallenftein. Es ift ein bofer Bufall! Juo. O! einen gludlichen will ich ihn nennen, hat er auf bich bie Wirkung, die er foll, Treibt bich au schneller That - Der schwed'sche Oberst -Wallenfiein. Er ift gefommen? Weißt bu, mas er bringt? Illo. Er will nur dir allein fich anvertraun. Ballenftein. Gin bofer, bofer Zufall — Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Terzkn. Er ift ein bohmischer Rebell und Flüchtling, Sein Sals ift ihm verwirft; fann er fich retten Auf beine Roften, wird er Anftand nehmen? Und wenn fie auf ber Folter ihn befragen, Wird er, ber Weichling, Starke gnug befigen? -Mallenftein (in Rachfinnen verloren),

Nicht herzustellen mehr ist das Vertraun. Und mag ich handeln, wie ich will, ich werbe Ein Landsverrater ihnen fein und bleiben: Und kehr' ich noch so ehrlich auch zurück Bu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helfen -

Illo. Berberben wird es bich. Richt beiner Treu', Der Ohnmacht nur wird's jugeschrieben werben.

Ballenftein (in heftiger Bewegung auf und ab gehenb). Wie? Sollt' ich's nun im Ernft erfüllen muffen, Weil ich zu frei gescherzt mit bem Gebanken? Verflucht, wer mit bem Teufel fpielt! -

Mo. Wenn's nur bein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirft's in ichwerem Ernfte bugen muffen.

Ballenstein. Und mußt' ich's in Erfüllung bringen, jest, Jest, da die Macht noch mein ift, müßt's geschehn -

Illo. Womöglich, eh fie von bem Schlage fich In Wien befinnen und guvor bir tommen -

Wallenfiein (bie Unterschriften betrachtenb).

Das Wort der Generale hab' ich schriftlich -Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht?

Terskn. Es war - er meinte -Mo.

Bloker Cigenbünkel! Es brauche bas nicht zwischen bir und ihm.

**Ballenstein.** Es braucht das nicht, er hat ganz recht —

Die Regimenter wollen nicht nach Flanbern, Sie haben eine Schrift mir übersanbt Und widerfeten laut fich bem Befehl.

Der erfte Schritt jum Aufruhr ift gefchebn.

Mo. Glaub' mir, bu wirft fie leichter zu bem Feind, Als zu bem Spanier binüber führen.

Ballenftein. Ich will boch hören, was ber Schwebe mir Bu fagen hat.

Wollt ihr ihn rufen, Terzty? Illo (preiftert). Er fteht icon brauken.

Warte noch ein wenig. Pallenftein. Es hat mich überrascht — Es tam zu schnell — 3d bin es nicht gewohnt, daß mich ber Aufall Blind waltend, finfter herrschend mit fich führe.

Illo. Bor' ihn für's erfte nur, ermag's nachher. (Sie geben.)

P

は、日本のでは、日本のでは、大きのできるとは、日本のでは、日本のできるというできる。

### Dierter Auftritt.

Mallenftein, mit fich felbft rebenb.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr gurud, wie mir's beliebt? Ich mußte Die That vollbringen, weil ich fie gebacht, Nicht die Versuchung von mir wies — das Herz Genährt mit biefem Traum, auf ungewiffe Erfüllung bin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? -Beim großen Gott des Himmels! Es war nicht Mein Ernft, beschloffne Sache mar es nie. In bem Gebanken bloß gefiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Vermögen. War's unrecht, an bem Gautelbilbe mich Der königlichen Soffnung zu ergößen? Blieb in ber Bruft mir nicht ber Wille frei, Und fah ich nicht ben guten Weg gur Seite, Der mir die Rücktehr offen ftets bewahrte? Wohin benn feh' ich plöglich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir und eine Mauer Aus meinen eignen Werten baut fich auf, Die mir die Umfehr turmend hemmt! (Er bleibt tieffinnig fteben.) Strafbar erschein' ich, und ich kann die Schuld, Wie ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen; Denn mich verklagt ber Doppelfinn bes Lebens, Und — felbst ber frommen Quelle reine That Wird ber Verbacht, schlimmbeutend, mir vergiften. War ich, wofür ich gelte, der Verräter, Ich hatte mir ben guten Schein gespart, Die Bulle hatt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmut Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unverführten Willens mir bewußt, Gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft -Rühn war das Wort, weil es die That nicht war. Nett werden fie, was planlos ift geschehn, Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen, Und was der Zorn, und was der frohe Mut Mich sprechen ließ im Überfluß bes Bergens, Bu fünftlichem Gewebe mir vereinen

Und eine Klage furchtbar draus bereiten, Dagegen ich verftummen muß. So bab' ich Mit eignem Net verberblich mich umftrict, Und nur Gewaltthat fann es reifend lofen. (Wieberum ftill fiehenb.) Wie anbers! ba bes Mutes freier Trieb Bur fühnen That mich zog, bie rauh gebietenb Die Not jest, die Erhaltung von mir beifcht. Ernft ift ber Anblid ber Notwendiakeit. Nicht ohne Schauber greift bes Menschen Sand In bes Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Bruft war meine That noch mein: Einmal entlaffen aus bem fichern Winkel Des Bergens, ihrem mutterlichen Boben, Sinausgegeben in bes Lebens Frembe, Gehört fie jenen tud'ichen Machten an, Die feines Menschen Runft vertraulich macht. (Er macht heftige Schritte burchs Bimmer, bann bleibt er wieber finnenb fteben.) Und was ift bein Beginnen? Saft bu bir's Auch redlich felbft befannt? Du willft bie Dacht, Die rubig, ficher thronenbe, erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Befit, In ber Gewohnheit feftgegrundet ruht, Die an ber Bölfer frommem Rinberglauben Mit taufend gaben Wurzeln fich befestigt. Das wird fein Rampf ber Rraft fein mit ber Rraft, Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner mag' ich's, Den ich fann feben und ins Auge faffen, Der, felbft voll Mut, auch mir ben Mut entflammt, Gin unfichtbarer Teind ift's, ben ich fürchte, Der in ber Menschen Bruft mir widerfteht, Durch feige Furcht allein mir fürchterlich — Nicht, was lebenbig, fraftvoll fich verfündigt, Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ift's, bas ewig Geftrige, Was immer war und immer wieberkehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Menich gemacht, Und die Gewohnheit nennt er feine Amme. Web bem, ber an ben würdig alten Hausrat Ihm rührt, das teure Erbstück feiner Abnen!

Das Jahr übt eine heiligende Araft; Was grau für Alfer ift, das ift ihm göttlich. Sei im Besitze, und du wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren.

(811 bem Bagen, der hereintritt.)
Der schwed'sche Oberst? Ist er's? Nun, er komme.
(Bage geht. Wallenstein hat den Blid nachdenkend auf die Thür gehestet.)
Noch ist sie rein — noch! das Verbrechen kam Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

## Jünfter Auftritt.

Mallenftein und Mrangel.

**Ballenstein** (nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Hir nennt euch Wrangel?

**Brangel.** Guftab Wrangel, Oberft Bom blauen Regimente Sübermannlanb.

**Vallenstein.** Ein Wrangel war's, ber vor Stralfund viel Böses Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr.

Schulb war, bag mir bie Seeftabt widerstanden. Wrangel. Das Wert bes Elements, mit bem Sie tampften.

**Brangel.** Das Werk bes Clements, mit bem Sie kampften, Richt mein Verbienst, Herr Herzog! Seine Freiheit Berteibigte mit Sturmes Macht ber Belt,

Es follte Meer und Land nicht Einem bienen. Vallenstein. Den Abmiralshut riff't ihr mir vom Haupt.

**Frangel.** Ich komme, eine Krone brauf zu setzen. **Ballenstein** (wintt ihm, Plat zu nehmen, setz sich).

Euer Areditiv. Rommt ihr mit ganzer Bollmacht? **Brangel** (bebenkich). Es find so manche Zweifel noch zu lösen —

Wallenftein (nachbem er gelesen).

Der Brief hat hand und Füß. Es ift ein klug Berständig haupt, herr Wrangel, dem ihr dienet. Es schreidt der Kanzler, er vollziehe nur Den eignen Einfall des verstordnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelfe. Prangel. Er sagt, was wahr ist. Der Hochselige

Stanger. Er jagt, was wahr ist. Der Hochelige Hartrefflichem Berstand und Feldherrngaben, Und stets der Herrscherftändigste, beliebt' ihm Zu sagen, sollte Herrscher sein und König. Vallenstein. Er durft' es fagen. (Seine Hand vertrausich sassend.)
Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets
Im Serzen auch gut schwedisch — Ei, das habt ihr
In Schlesien ersahren und bei Nürnberg.
Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ
Durch eine Sinterthür euch stets entwischen.
Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn,
Was jeht zu diesem Schritt mich treibt — Und weil
Nun unser Vorteil so zusammengeht,
So laßt uns zueinander auch ein recht
Vertrauen sassen.

**Prangel.** Das Bertrau'n wird kommen, Hat jeber nur erst seine Sicherheit.

Vallenstein. Der Kanzler, mert' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz Ju meinem Borteil. Seine Würden meint, Wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das eine wäre mir Noch eher zu verzeihen, als das andre. Ist das nicht eure Meinung auch, herr Wrangel?

Prangel. Ich hab' hier bloß ein Amt und keine Meinung. Ballenfiein. Der Kaiser hat mich bis zum Außersten

Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Zu meiner Sicherheit, aus Rotwehr thu' ich Den harten Schrift, den mein Bewustkfein tadelt.

**Prangel.** Ich glaub's. So weit geht niemand, der nicht muß. (Rach einer Bause.)

Was eure Fürstlichkeit bewegen mag, Also zu thun an Ihrem Herrn und Kaiser, Gebührt nicht uns zu richten und zu beuten. Der Schwebe sicht für seine gute Sach' Wit seinem guten Degen und Gewissen, Die Konkurrenz ist, die Gelegenheit Zu unsrer Gunst, im Krieg gilt jeder Vorteil, Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet; Und wenn sich alles richtig so verhält allenkein. Woran denn zweiselt man? An meinen

**Vallenstein.** Woran benn zweifelt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach bem Kanzler, Wenn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Raisers Heer Dazu zu ftogen

Wrangel. Euer Gnaben find Befannt für einen hoben Rriegesfürften, Für einen zweiten Attila und Phrrhus. Noch mit Erstaunen rebet man babon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschenbenten, Ein Beer wie aus bem Nichts bervorgerufen. Jebennoch -

Pallenstein. Dennoch?

Prangel. Seine Würben meint, Ein leichter Ding boch möcht' es fein, mit nichts Ins Feld zu ftellen sechzigtaufend Krieger, Als nur ein Sechzigteil babon — (Er batt inne.) Nun was?

Mallenstein.

Nur frei heraus!

Bum Treubruch zu verleiten. Prangel. Mallenflein. Meint er? Er urteilt wie ein Schweb' und wie Gin Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Für eure Bibel; euch ift's um die Sach'; Mit eurem herzen folgt ihr eurer Fahne. Wer zu bem Feinde läuft von euch, ber hat Mit zweien herrn zugleich ben Bund gebrochen. Von all bem ift die Rebe nicht bei uns -

Brangel. Herr Gott im himmel! Sat man hier zu Lande Denn feine Beimat, feinen Berd und Rirche?

Mallenstein. Ich will euch fagen, wie das zugeht — Ja, Der Ofterreicher hat ein Baterland Und liebt's und hat auch Ursach, es zu lieben. Doch biefes Beer, bas faiferlich fich nennt, Das hier in Böheim hauset, bas hat feins; Das ift ber Auswurf frember Länder, ift Der aufgegebne Teil bes Volks, dem nichts Behöret, als die allgemeine Sonne. Und biefes bohm'sche Land, um das wir fechten, Das hat tein Berg für seinen Berrn, ben ihm Der Waffen Glud, nicht eigne Wahl gegeben. Mit Murren trägt's bes Glaubens Tyrannei, Die Macht hat's eingeschreckt, beruhigt nicht. Gin glübend, rachvoll Angebenken lebt

Der Greuel, die geschahn auf diesem Boden. Und kann's der Sohn vergessen, daß der Bater Mit Hunden in die Messe ward gehetzt? Ein Bolk, dem das geboten wird, ist schrecklich, Es räche oder bulde die Behandlung.

**Brangel.** Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürft, Ift ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

**Ballenstein.** Sie find auf jegliche Bedingung mein. Nicht mir, den eignen Augen mögt ihr glauben. (Er gibt ihm die Sidessormel. Wrangel durchliest sie und legt sie, nachdem er gelesen, schweigend auf den Tisch.)

Wie ift's? Begreift ihr nun?

Frangel. Begreif's, wer's kann! Herr Fürft! Ich lass' die Maske fallen — Ja! Ich habe Bollmacht, alles abzuschließen.
Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen. Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

**Brangel** (vebentich). Zwölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolk. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte Zulezt nur salsches Spiel —

Wallenstein (fährt auf). Wrangel (ruhig fortfahrenb). Herr Schwede!

Muß bemnach

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland förmlich, Unwiderruflich breche mit dem Kaifer,

clain Meman

Prangel. Die span'schen Regimenter, die dem Kaiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweben einzuräumen.

Pallenstein. Biel geforbert! Prag! Sei's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Bernünst'gerweise von mir fordern möget. Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschützen.

Brangel. Man zweifelt nicht baran. Es ift uns auch

Nicht um's Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Gelb umsonst nicht aufgewendet haben.

Mallenstein. Wie billig.

**Brangel.** Und folang, bis wir entschädigt, Bleibt Brag vervfändet.

**Wallenstein.** Traut ihr uns sowenig?

Brangel (fieht auf). Der Schwebe muß sich vorsehn mit dem Deutschen.

Man hat uns übers Oftmeer hergerufen;

Gerettet haben wir vom Untergang

Das Reich — mit unserm Blut bes Glaubens Freiheit,

Die heil'ge Lehr' bes Evangeliums

Bersiegelt — Aber jett schon fühlet man

Richt mehr die Wohlthat, nur die Last, erblickt

Mit scheelem Aug die Fremdlinge im Reiche

Und schickte gern mit einer Handvoll Gelb

Uns heim in unfre Walber. Rein! mir haben

Um Jubas' Lohn, um klingend Golb und Silber,

Den Ronig auf ber Walftatt nicht gelaffen!

So vieler Schweden abeliges Blut,

Es ist um Gold und Silber nicht geflossen!

Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Zum Baterland die Wimpel wieder lüften;

Wir wollen Bürger bleiben auf bem Boben,

Den unfer König fallenb fich erobert. Ballenflein. Helft ben gemeinen Feind mir niederhalten,

Das schöne Grenzland fann euch nicht entgehn. Brangel. Und liegt zu Boben ber gemeine Feind,

Wer knüpft die neue Freundschaft dann zusammen? Uns ist bekannt, Herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts davon merken soll — daß ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung psiegt. Wer bürgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlüsse sind,

Die man vor uns zu hehlen nöthig achtet?

**Vallenstein.** Wohl wählte sich ber Kanzler seinen Mann, Er hätt' mir keinen zähern schicken können. (Ausstehenb.) Befinnt euch eines Bessern, Gustav Wrangel. Bon Prag nichts mehr.

**Brangel.** Hier endigt meine Bollmacht. **Ballenflein.** Euch meine Hauptstadt raumen! Lieber tret' ich

Burud - au meinem Raifer.

Prangel. Wenn's noch Zeit ift. Pallenstein. Das steht bei mir, noch jetzt, zu jeder Stunde. Prangel. Vielleicht vor wenig Tagen noch. Heut nicht mehr. Seit der Sesin gesangen sitzt, nicht mehr.

(Wie Ballenstein betroffen schweigt.)

Herr Fürst! wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern sind wir des gewiß — Und nun Dies Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, euer Gnaden Lätt er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor allem sich uns öffnen, Eh an Konjunktion zu benken ist.

**Ballenstein.** Euch also soll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will ben Vorschlag in Erwägung ziehn. **Brangel.** In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung;

Exfolgt auch biesmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten.

**Ballenstein.** Ihr brangt mich fehr. Ein folder Schritt will wohl Bebacht fein.

**Brangel.** Eh man überhaupt bran benkt, Herr Fürst! Durch rasche That nur kann er glüden. (Er geht ab.)

### Sechster Auftritt.

Mallenstein. Terzky und Illo tommen zurück.

yllo. Ist's richtig?

Cerzky.

Seib ihr einig?

Illo. Diefer Schwebe Ging ganz zufrieden fort. Ja, ihr feid einig. Ballenstein. Hört! Noch ift nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber doch nicht thun.

Bergky. Wie? Was ift bas?

Dallenftein. Bon biefer Schweben Gnabe leben, Der Abermutigen? Ich trug' es nicht.

3110. Rommst du als Flüchtling, ihre Hilf' erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst.

Ballenstein. Wie war's mit jenem königlichen Bourbon,

Der seines Bolfes Feinde sich verkaufte Und Wunden schlug dem eignen Baterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelkafte That.

Mo. Ift bas bein Fall?

Die Treue, fag' ich euch, Mallenftein. Ift jedem Menschen, wie ber nächste Blutsfreund, Als ihren Rächer fühlt er fich geboren. Der Setten Keinbichaft, der Parteien But, Der alte Reid, die Gifersucht macht Friede, Was noch fo wütenb ringt, fich zu zerftoren, Berträgt, vergleicht fich, ben gemeinen Reind Der Menfchlichkeit, bas wilbe Tier zu jagen, Das morbend einbricht in bie fichre Burbe, Worin ber Mensch geborgen wohnt - benn gang Rann ihn die eigne Alugheit nicht beschirmen. Nur an die Stirne fest' ihm die Natur Das Licht ber Augen, fromme Treue foll Den bloggegebnen Ruden ihm beichüten. Tergin. Dent' von dir felbft nicht fclimmer als ber Reind, Der zu ber That die Hände freudig bietet. So gartlich bachte jener Karl auch nicht, Der Ohm und Ahnherr biefes Raiferhaufes,

## Biebenter Auftritt.

Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur vom Ruben wird die Welt regiert.

Grafin Terzky zu ben Norigen.

Vallenstein. Wer ruft euch? Hier ift kein Geschäft für Weiber. Gräfin. Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen.
— Romm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen.
Vallenstein. Gebrauch' bein Ansehn, Terzsty. Heiß' sie gehn.
Gräfin. Ich gab ben Böhmen einen König schon.
Vallenstein. Er war barnach.
Gräfin (zu ben anbern). Nun, woran liegt es? Sprecht!
Terzhy. Der Herzog will nicht.
Gräfin.
Will nicht, was er muß?
Ilo. An euch ist's jest. Versucht's, benn ich bin fertig,
Spricht man von Treue mir und von Gewissen.

Gräfin. Wie? ba noch alles lag in weiter Ferne, Der Weg fich noch unendlich bor bir behnte, Da hattest du Entschluß und Mut — und jest, Da aus bem Traume Wahrheit werden will, Da die Vollbringung nabe, der Erfolg Berfichert ift, ba fangft bu an zu zagen? Rur in Entwürfen bift bu tapfer, feig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinben recht! Da eben ift es, wo sie dich erwarten. Den Borfat glauben fie bir gern; fei ficher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt feiner, Da mußten fie bich fürchten und bich achten. Ift's möglich? Da bu so weit bift gegangen, Da man bas Schlimmste weiß, ba bir bie That Schon als begangen zugerechnet wirb, Willft bu gurudziehn und die Frucht verlieren? Entworfen blog, ift's ein gemeiner Frevel, Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehmen; Und wenn es gludt, so ift es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottes Urtel.

Zammerdiener (tritt herein). Der Oberst Piccolomini. Gräfin (sonen). Soll warten. Vallenstein. Ich kann ihn jeht nicht sehn. Ein anbermal.

Sammerdiener. Nur um zwei Augenblide bittet er,

Er hab' ein bringendes Geschäft — Wallenstein. Wer weiß, was er uns bringt. Ich will doch hören. Gräfin (1acht). Wohl mag's ihm bringend sein. Du kannst's erwarten. Vallenstein. Was ist's?

Gräfin. Du sollst es nachher wissen.

Jest benke bran, ben Wrangel abzufert'gen. (Kammerbiener geht.) Vallenstein. Wenn eine Wahl noch wäre — noch ein milberer Ausweg sich fände — jest noch will ich ihn Erwählen und das Außerste vermeiben.

Fräfin. Berlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Biegt nah vor dir. Schick' diesen Wrangel fort! Bergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Bergangnes Leben weg, entschließe dich,

Sin neues anzufangen. Auch die Tugend Hat ihre Helden, wie der Kuhm, das Glück.

Schillers Werte. III.

Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Nimm eine volle Kasse mit, erklär', Du habst der Diener Treue nur exproben, Den Schweden bloß zum Besten haben wollen.

Juo. Auch damit ift's zu spat. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Grafin. Das fürcht' ich nicht. Gefetlich ihn zu richten, Fehlt's an Beweisen; Willfür meiben fie. Man wird ben Bergog ruhig laffen giehn. 3ch feb', wie alles tommen wirb. Der Ronig Von Ungarn wird erscheinen, und es wird fich Bon felbst verstehen, daß ber Bergog geht; Nicht ber Erklärung wird bas erft bedürfen. Der König wird die Truppen laffen schwören, Und alles wird in seiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ift ber Herzog fort. Auf seinen Schlöffern wird es nun lebendig, Dort wird er jagen, baun, Geftute halten, Sich eine hofftatt gründen, goldne Schluffel Austeilen, gaftfrei große Tafel geben, Und furz, ein großer Rönig sein - im kleinen! Und weil er flug sich zu bescheiden weiß, Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bebeuten, Läßt man ihn scheinen, was er mag; er wirb Gin großer Pring bis an fein Enbe icheinen. Ei nun! ber Bergog ift bann eben auch Der neuen Menschen einer, bie ber Rrieg Emporgebracht, ein übernächtiges Geschöpf ber Hofgunft, bie mit gleichem Aufwand

Freiherrn und Fürsten macht. Ballenstein (fteht auf, beftig bewegt).

盖)

Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, Hilfreiche Mächte! einen solchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Worthelb, so ein Tugenbschwätzer, An meinem Willen wärmen und Gebanken — Nicht zu bem Glück, das mir den Rücken kehrt, Großthuend sagen: Geh! Ich brauch dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, din ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheun,

Den lesten Schritt, ben äußersten zu meiben; Doch eh' ich sinke in die Richtigkeit, So klein aushöre, der so groß begonnen, Eh mich die Welt mit jenen Elenden Verwechselt, die der Tag erschafft und stürzt, Eh spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abscheu aus, und Friedland sei die Losung Für jede kluchenswerte That.

Fräsin. Was ist benn hier so wider die Katur?
Ich kann's nicht sinden, sage mir's — o, laß
Des Aberglaubens nächtliche Gespenster
Richt beines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des Hochverrats verklagt; ob mit,
— Ob ohne Recht, ist jeho nicht die Frage —
Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht Bedienst, die du besigest — Ei! wo lebt denn
Das friedsame Geschödes, das seines Lebens
Sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt?
Was ist so künst, das Notwehr nicht entschuldigt?
Vallenstein. Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich;
Er liebte mich, er hielt mich wert, ich stand

Der nächfte seinem Bergen. Welchen Fürsten hat er geehrt, wie mich? - Und fo zu enben! Gräfin. So treu bewahrst du jede kleine Gunft, Und für bie Rrantung haft bu fein Gebachtnis? Muß ich dich bran erinnern, wie man dir Bu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeben Stanb im Reich beleibigt; Ihn groß zu machen, hatteft bu ben haß, Den Fluch ber gangen Welt auf bich gelaben: Im gangen Deutschland lebte bir fein Freund, Weil du allein gelebt für beinen Raifer. An ihn bloß hieltest bu bei jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Tag Sich gegen bich zusammenzog — Da ließ er Dich fallen! ließ bich fallen! bich, bem Bayern, Dem Übermütigen, jum Opfer, fallen! Sag' nicht, bag bie gurudgegebne Würbe

Das erfte, schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte dich, を見るからは日本のである。までは、またいでは、これでは、これできないが、これできない。これできないできない。 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これできない。 Dich stellte bas Geset ber herben Rot An diesen Platz, ben man dir gern verweigert. Waltenstein. Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr! Noch seiner Reigung dant' ich dieses Amt. Mißbrauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Bertrauen. Größen. Bertrauen? Neigung? — Man bedurste beiner!

Die ungeftume Prefferin, die Not, Der nicht mit hohlen Namen, Figuranten, Gebient ift, bie bie That will, nicht bas Zeichen, Den Größten immer auffucht und ben Beften, Ihn an das Ruber stellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus dem Pöbel selbst — die setzte dich In diefes Amt und schrieb bir bie Bestallung, Denn lange, bis es nicht mehr kann, behilft Sich dies Geschlecht mit feilen Sklavenseelen Und mit den Drahtmaschinen seiner Runft — Doch wenn bas Außerste ihm nabe tritt, Der hoble Schein es nicht mehr thut, ba fällt Es in die ftarken Sande ber Natur, Des Riesengeistes, der nur fich gehorcht, Nichts von Verträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt.

**Ballenstein.** Wahr ift's! Sie sahn mich immer, wie ich bin, Ich hab' fie in dem Kaufe nicht betrogen, Denn nie hielt ich's der Mühe wert, die kühn Umgreifende Gemütsart zu verbergen.

Fräsin. Vielmehr — bu haft bich furchtbar stets gezeigt. Nicht bu, ber stets sich selber treu geblieben, Die haben unrecht, die dich fürchteten, Und doch die Macht dir in die Hände gaben. Denn recht hat jeder eigene Charakter, Der übereinstimmt mit sich selbst; es gibt Kein andres Unrecht, als den Widerspruch. Warst du ein andrer, als du vor acht Jahren Mit Feuer und Schwert durch Deutschlands Kreise zogst, Die Geißel schwangest über alle Länder, Hohn sprachest allen Ordnungen des Reichs, Der Stärke fürchterliches Kecht nur übtest und jede Landeshoheit niedertraft, Um beines Sultans Herrschaft auszubreiten?

Da war es Zeit, ben stolzen Willen dir Zu brechen, dich zur Ordnung zu verweisen! Doch wohl gefiel dem Kaiser, was ihm nützte, Und schweigend drückt' er diesen Frevelthaten Sein kaiserliches Siegel auf. Was damals Gerecht war, weil du's für ihn thatst, ist's heute Auf einmal schändlich, weil es gegen ihn Gerichtet wird?

Ballenstein (aussehenb). Bon bieser Seite sah ich's nie — Ja! Dem Ist wirklich so. Es übte bieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach ber Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Berdank' ich Diensten, die Berbrechen sind. Gräfin. Gestehe denn, daß zwischen dir und ihm

Die Rebe nicht fann fein von Pflicht und Recht, Nur von der Macht und der Gelegenheit! Der Augenblick ift ba, wo bu die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen follft, Die Zeichen fteben fieghaft über bir, Glück winken die Planeten bir berunter Und rufen: Es ift an ber Zeit! Saft bu Dein lebenlang umfonft ber Sterne Lauf Gemeffen? - ben Quabranten und ben Zirkel Geführt? - ben Zobiat, bie himmelstugel Auf biefen Wänden nachgeahmt, um bich berum Geftellt in ftummen, ahnungsvollen Zeichen Die sieben Herrscher bes Geschicks, Nur um ein eitles Sviel bamit zu treiben? Führt alle diese Zurüstung zu nichts, Und ift tein Mark in dieser hohlen Runft, Daß fie bir felbst nichts gilt, nichts über bich Bermag im Augenblide ber Entscheibung?

**Ballenstein** (ift während dieser letten Rede mit heftig arbeitendem Gemüt auf und ab gegangen und sieht jest plöslich still, die Gräfin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel, und es sollen gleich Drei Boten satteln.

Illo. Nun, gelobt sei Gott! (Eilt Hinaus) Ballenstein. Es ist sein böser Geist und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Wertzeug seiner Herrschsucht, Und ich erwart' es, daß der Rache Stahl Auch schon für meine Brust geschlissen ist. Richt hosse, wer des Drachen Zähne sä't, Erfrenliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eignen Rache-Engel schon, Die bose Horsnung, unter ihrem herzen.

Er kann mir nicht mehr traun, — so kann ich auch Nicht mehr zurück. Geschehe benn, was muß. Recht steks behält bas Schicksal, benn bas Herz In uns ist sein gebietrischer Bollzieher. (Au Terzth.) Bring mir ben Wrangel in mein Kabinett, Die Boten will ich selber sprechen. Schickt Nach bem Octavio! (Bur Gräfin, welche eine triumphierenbe Wiene macht.) Frohlocke nicht!

Denn eifersüchtig sind des Schickfals Mächte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände, Ob Glück, od Unglück aufgeht, lehrt das Ende. (Indem er abgeht, fällt der Borhang.)

# Zweiter Aufzug.

Ein Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Wallenstein. Octavis Piccolomini. Balb barauf Mag Piccolomini.

Vallenstein. Wir melbet er aus Linz, er läge frant; Doch hab' ich sichre Nachricht, daß er sich Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Nimm beibe fest und schick' sie mir hierher. Du übernimmst die spanischen Regimenter, Machst immer Anstalt und bist niemals fertig, Und treiben sie bich, gegen mich zu ziehn, So sagst du Ja, und bleibst gesessslehe, In weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel dich müßig zu verhalten. Du rettest gern, solang du kannst, den Schein; Extreme Schritte find nicht beine Sache, Drum hab' ich diese Rolle für dich ausgesucht; Du wirst mir durch dein Nichtsthun diesesmal Am nüglichsten — Exklärt sich unterdessen Das Glück für mich, so weißt du, was zu thun. (Wag Viccolomint tritt ein.)

Jeht, Alter, geh. Du mußt heut Nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferbe. — Diesen ba Behalt' ich hier — Macht's mit bem Abschied kurz! Wir werben uns ja, benk' ich, alle froh Und glücklich wiedersehn.

Octavio (zu seinem Sohn). Wir sprechen uns noch. (Geht ab.)

# Zweiter Auftritt.

Mallenstein. Mag Piccolomini.

Mar (nabert fich ihm). Mein General -Mallenftein. Der bin ich nicht mehr. Wenn bu bes Raifers Offizier bich nennft. mar. So bleibt's babei, bu willft bas heer verlaffen? Ballenstein. Ich hab' bes Raifers Dienst entsagt. mar. Und willft bas Seer verlaffen? Mallenftein. Vielmehr hoff' ich, Mir's enger noch und fefter zu verbinden. (Er fest fic.) Ja, Max. Richt eber wollt' ich bir's eröffnen, Als bis bes Sanbelns Stunde wurbe fchlagen. Der Jugend gludliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ift's, Das eigne Urteil prufend auszuüben, Wo bas Exempel rein zu lösen ift. Doch, wo von zwei gewiffen Ubeln eins Ergriffen werben muß, wo fich bas Berg Nicht gang gurudbringt aus bem Streit ber Pflichten, Da ift es Wohlthat, feine Wahl zu haben, Und eine Gunft ift bie Notwendigkeit. - Die ift vorhanden. Blide nicht gurud. Es tann bir nichts mehr helfen. Blide vorwarts! Urteile nicht! Bereite bich, zu handeln! - Der Sof hat meinen Untergang befchloffen, Drum bin ich willens, ihm zuvorzufommen.

大利を見るとなる。 かんかんかんけんかん とうかんかんじゅう しゅうしゅん かんけいけいけん

— Wir werben mit den Schweben uns verbinden. Sehr wackre Leute find's und gute Freunde.

(Balt ein, Biccolominis Antwort erwartenb.)

— Joh hab' dich überrascht. Antwort' mir nicht. Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen. (Er steht auf und geht nach hinten. Mag steht lange unbeweglich, in den heftigsten Schmerz verseht; wie er eine Bewegung macht, tommt Wallenstein zurud und stellt sich vor ihn.)

Mar. Mein General! — Du machst mich heute mündig. Denn bis auf biesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu finden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Ju sehn und war des rechten Psads gewiß. Zum erstenmale heut verweisest du Mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl Zu tressen zwischen dir und meinem Herzen.

Vallenstein. Sanft wiegte bich bis heute bein Geschick, Du konntest spielend beine Pslichten üben, Jedwebem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungeteiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht ferner bleiben. Feindlich scheiben Die Wege sich. Mit Pslichten streiten Pslichten. Du mußt Partei ergreisen in dem Krieg, Der zwischen beinem Freund und deinem Kaiser Sich jeht entzündet.

Arieg! Ift bas ber Name? Der Krieg ift schrecklich, wie bes himmels Plagen, Doch er ift gut, ift ein Gefchick, wie fie. Ift bas ein guter Rrieg, ben bu bem Raifer Bereitest mit bes Raisers eignem Heer? O Gott bes himmels, was ift bas für eine Beränderung! Ziemt folche Sprache mir Mit bir, ber, wie ber feste Stern bes Pols, Mir als bie Lebensregel vorgeschienen! D, welchen Rig erregft bu mir im Bergen! Der alten Chrfurcht eingewachs'nen Trieb Und bes Gehorfams heilige Gewohnheit Soll ich versagen lernen beinem Namen? Nein, wende nicht bein Angesicht zu mir! Es war mir immer eines Gottes Antlit, Rann über mich nicht gleich bie Macht verlieren;

Die Sinne find in beinen Banden noch, Hat gleich die Seele blutend fich befreit! Wallenfiein. Max, hör' mich an.

Mar. O thu' es nicht! Thu's nicht.

Sieh, beine reinen, ebeln Buge wiffen Noch nichts von biefer unglüdfel'gen That. Blog beine Ginbilbung beflecte fie, Die Unschuld will fich nicht vertreiben laffen Aus beiner hobeitblicenben Geftalt. Wirf ihn heraus, den schwarzen Fled, den Feind. Gin bofer Traum bloß ift es bann gewefen, Der jebe fichre Tugenb warnt. Es mag Die Menschheit folde Augenblide haben; Doch fiegen muß bas gludliche Gefühl. Rein, bu wirft fo nicht enbigen. Das würbe Berrufen bei ben Menschen jebe große Ratur und jebes mächtige Bermogen, Recht geben würd' es bem gemeinen Wahn, Der nicht an Ebles in der Freiheit glaubt Und nur der Ohnmacht fich vertrauen mag.

**Wallenstein.** Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir selbst schon sagt' ich, was du sagen kannst.

Wer miebe nicht, wenn er's umgehen kann, Das Äußerste! Doch hier ist keine Wahl, Ich muß Gewalt ausüben ober leiben —

So fteht der Fall. Richts anders bleibt mir übrig.

Dar. Sei's benn! Behaupte bich in beinem Poften Gewaltsam, widersetze bich dem Kaiser, Wenn's sein muß, treib's zur offenen Empörung, Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit dir teilen. Nur — zum Verräter werde nicht! Das Wort Ist ausgesprochen. Zum Verräter nicht! Das wort Ist ausgesprochen. Zum Verräter nicht! Das ift kein überschrittnes Maß, kein Fehler, Wohin der Mensch verirrt in seiner Kraft. O, das ist ganz was anders — das ist schwarz,

Schwarz, wie die Hölle! **Vallenstein** (mit finsterm Stirnsalten, boch gemäßigt). Schnell fertig ift die Jugend mit dem Wort, Das schwer sich handhabt, wie des Messers Schneide;

Aus ihrem beißen Ropfe nimmt fie keck Der Dinge Dag, die nur fich felber richten. Gleich heißt ihr alles schandlich ober murbig, Bos ober aut — und was bie Einbilbung Phantaftifch schleppt in biefen bunkeln Ramen. Das bürbet fie ben Sachen auf und Wesen. Eng ift die Welt, und bas Gehirn ift weit. Leicht beieinanber wohnen bie Gebanten, Doch hart im Raume ftogen fich die Sachen; Do Gines Plat nimmt, muß bas Unbre ruden, Wer nicht vertrieben fein will, muß vertreiben; Da herricht der Streit, und nur die Stärke fiegt. - Ja, wer burche Leben gebet ohne Wunsch, Sich jeben 3med verfagen fann, ber mobnt Im leichten Feuer mit bem Salamanber Und balt fich rein im reinen Glement. Mich schuf aus gröberm Stoffe bie Natur, Und zu ber Erbe gieht mich bie Begierbe. Dem bofen Geift gebort bie Erbe, nicht Dem auten. Was bie Gottlichen uns fenben Bon oben, find nur allgemeine Guter; Ihr Licht erfreut, boch macht es feinen reich, In ihrem Staat erringt fich tein Befit. Den Cbelftein, bas allgeschätte Golb Muß man ben falichen Mächten abgewinnen, Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Richt ohne Opfer macht man fie geneigt, Und feiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Seele hatte rein gurudgezogen.

Mar (mit Bebeutung). D, fürchte, fürchte biefe falschen Mächte! Sie halten nicht Wort! Es find Lügengeifter, Die bich berückend in ben Abgrund giehn. Trau' ihnen nicht! Ich warne bich — O kehre Burud zu beiner Pflicht! Gewiß, Du fannft's! Schick' mich nach Wien. Ja, thue bas. Lag mich, Mich beinen Frieden machen mit bem Raifer. Er fennt bich nicht, ich aber tenne bich, Er foll bich febn mit meinem reinen Auge, Und fein Bertrauen bring' ich bir gurud. Mallenftein. Es ift zu fpat. Du weißt nicht, mas geschehn.

mar. Und wär's zu spät — und wär' es auch so weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall bich rettet, So falle! falle wurdig, wie du ftanbft. Berliere bas Rommando. Geh vom Schauplat. Du fannft's mit Glanze, thu's mit Unschulb auch. - Du haft für andre viel gelebt, leb' endlich Einmal bir felber, ich begleite bich, Mein Schicksal trenn' ich nimmer von bem beinen -Wallenstein. Es ift au fpat. Inbem bu beine Worte Berlierft, ift schon ein Meilenzeiger nach bem anbern Burudgelegt von meinen Gilenben, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen. - Ergib bich brein. Wir hanbeln, wie wir muffen. So lag uns bas Notwendige mit Burbe, Mit festem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, Als jener Cafar that, bes Name noch Bis beut bas Sochfte in ber Welt benennet? Er führte wider Rom die Legionen, Die Rom ihm gur Beschützung anvertraut. Warf er bas Schwert von fich, er war verloren, Wie ich es war', wenn ich entwaffnete. 3ch fpure mas in mir von feinem Geift. Gib mir fein Glud, bas anbre will ich fragen. (Mag, ber bisber in einem ichmerzbollen Rampfe geftanben, geht ichnell ab. Ballenftein fieht ihm verwundert und betroffen nach und fteht in tiefe Bedanten verloren.)

### Dritter Buftritt.

Mallenstein. Terzky. Gleich barauf Illo.

Terzhy. May Piccolomini verließ dich eben?

Verzhy. Fort ift er.

Verzhy. Fort ift er.

Verzhy. Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt.

Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging,

Ich hatt' ihn noch zu sprechen, doch — weg war er,

Und niemand wußte mir von ihm zu sagen.

Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen,

Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.

Ils (romdut). Ist's wahr, daß du den Allten willst verschieden?

Terzun. Wie? Den Octavio! Wo bentft bu bin? Ballenftein. Er geht nach Frauenberg, bie fpanischen Und welfchen Regimenter anzuführen.

Terzin. Das wolle Gott nicht, baf bu bas vollbringft! Dem Falfchen willft bu Kriegsvolt anvertrauen? Mia.

Ihn aus ben Augen laffen, grabe jest, In biefem Augenblide ber Enticheibung?

Bergkn. Das wirft bu nicht thun. Nein, um alles nicht! Ballenftein. Geltfame Menfchen feib ihr.

Illo. O, nur biesmal Gib unfrer Warnung nach. Lag ihn nicht fort.

Mallenstein. Und warum foll ich ihm bies eine Dal Nicht trauen, ba ich's ftets gethan? Was ift geschehn. Das ihn um meine gute Meinung brächte? Aus eurer Grille, nicht ber meinen, foll ich Mein alt erprobtes Urteil von ihm ändern? Denkt nicht, bag ich ein Weib fei. Weil ich ihm Getraut bis heut', will ich auch heut' ihm trauen.

Tergan. Muß es benn ber juft fein? Schid' einen anbern! Mallenftein. Der muß es fein, ben bab' ich mir erlefen.

Er taugt zu bem Gefchaft, brum gab ich's ihm. Illo. Weil er ein Welfcher ift, brum taugt er bir.

Ballenflein. Weiß wohl, ihr war't ben beiben nie gewogen,

Weil ich fie achte, liebe, euch und andern Vorziehe fichtbarlich, wie fie's verdienen, Drum find fie euch ein Dorn im Auge! Bas Beht euer Reid mich an und mein Gefchaft? Daß ihr fie haßt, bas macht fie mir nicht schlechter.

Liebt ober haßt einander, wie ihr wollt, 3ch laffe jebem feinen Sinn und Reigung,

Weiß boch, was mir ein jeber von euch gilt.

Juo. Er geht nicht ab, mußt' ich bie Raber ihm am Wagen Rerichmettern Lassen.

Mäßige bich, Ilo! mallenftein. Tergin. Der Queftenberger, als er bier gemefen,

hat ftets zusammen auch geftedt mit ihm.

mallenstein. Geschah mit meinem Wiffen und Erlaubnis. Terzky. Und bag geheime Boten an ihn fommen

Bom Gallas, weiß ich auch.

Ballenftein. Das ift nicht mahr. Mo. O bu bift blind mit beinen sehenden Augen! mallenftein. Du wirft mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tieffte Wiffenschaft fich baut. Lügt er, bann ift bie gange Sternfunft Lüge. Denn wißt, ich hab' ein Pfand vom Schicffal felbft, Daß er ber treufte ift bon meinen Freunden. Illo. Haft du auch eins, daß jenes Pfand nicht luge? mallenftein. Es gibt im Menfchenleben Augenblice, Wo er bem Weltgeift näher ift als fonft Und eine Frage frei hat an bas Schickfal. Solch' ein Moment war's, als ich in ber Nacht, Die bor ber Lütner Aftion borberging, Gebankenvoll an einen Baum gelehnt, Sinaus fab in die Cbene. Die Feuer Des Lagers brannten bufter burch ben Rebel, Der Waffen bumpfes Rauschen unterbrach, Der Runden Ruf einförmig nur die Stille. Mein ganzes Leben ging, vergangenes Und fünftiges, in biefem Augenblick An meinem inneren Gesicht vorüber, Und an bes nächsten Morgens Schickfal knüpfte Der ahnungsvolle Beift bie fernfte Butunft. Da fagt' ich also zu mir selbst: "So vielen Gebieteft bu! Sie folgen beinen Sternen Und fegen, wie auf eine große Nummer, Ihr alles auf bein einzig Haupt und find In beines Gludes Schiff mit bir gestiegen. Doch kommen wird ber Tag, wo diese alle Das Schicffal wieber auseinanber ftreut. Nur wen'ae werden treu bei dir verharren. Den mocht' ich wiffen, ber ber Treufte mir Bon allen ift, bie biefes Lager einschließt. Bib mir ein Zeichen, Schidfal! Der foll's fein, Der an bem nächften Morgen mir querft Entgegenkommt mit einem Liebeszeichen." Und diefes bei mir bentend, schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt Im Geift. Groß mar ber Drang. Mir totete Ein Schuß bas Pferb, ich fant, und über mir Binweg, gleichgültig, festen Rog und Reiter,

Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Hufe Schlag.
Da faßte plöhlich hilfreich mich ein Arm, Es war Octavioß — und schnell erwach' ich, Tag war es, und — Octavio stand vor mir. "Wein Bruder", sprach er, "reite heute nicht "Den Schecken, wie du pslegst. Besteige lieber "Das sichre Thier, das ich dir ausgesucht. "Thu's mir zulieb, es warnte mich ein Traum." Und dieses Tieres Schnelligkeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Vetter ritt den Schecken an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

Pallenstein (bebeutenb). Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Bersiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr! (Er geht.) Terzky. Das ist mein Trost, der Max bleibt uns als Geisel. Ilo. Und der soll mir nicht lebend hier vom Blake.

Mallenftein (bleibt fteben und tehrt fich um).

Seid ihr nicht wie die Weiber, die beständig Zurück nur kommen auf ihr erstes Wort,
Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!

— Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt,
Sind nicht, wie Meeres blind bewegte Wellen.
Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist
Der tiese Schacht, aus dem sie ewig quellen.,
Sie sind notwendig, wie des Baumes Frucht,
Sie kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln.
Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht,
So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln.

### Dierter Auftritt.

Bimmer in Biccolominis Wohnung. Gefauis Biccolomini reifefertig. Gin Abjutant.

Octavio. Ift das Rommando da? Idjutant. Es wartet unten. Octavio. Es find boch fichre Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt ihr fie? Adjutant. Bon Tiefenbach.

Dies Regiment ift treu. Octania.

Laft fie im hinterhof fich ruhig halten, Sich niemand zeigen, bis ihr klingeln bort; Dann wird bas Saus geschloffen, icharf bewacht, Und jeder, ben ihr antrefft, bleibt verhaftet. (Abjutant ab.) 3mar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienftes, Denn meines Ralfüls halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Raifers Dienft, bas Spiel ift groß, Und beffer zu viel Borficht, als zu wenig.

### Fünfter Auftritt.

#### Ortanio Diccolomini. Ifolani tritt berein.

Molani. Sier bin ich - Nun, wer kommt noch von den andern? Octavio (gebeimnisvon). Vorerft ein Wort mit euch, Graf Isolani. Molani (geheimnisvoll).

Soll's losgehn? Will ber Fürst was unternehmen?

Mir durft ihr trauen. Sest mich auf die Probe.

Octavio. Das fann gefchebn.

Folani. Herr Bruder, ich bin nicht Bon benen, bie mit Worten tapfer find Und, kommt's jur That, bas Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ift's! Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue fann er baun.

Es wird fich zeigen. Octavio. Molani. Nehmt euch in acht. Nicht alle benten fo.

Es halten's hier noch viele mit bem Sof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich,

Die abgestohlne, fie zu nichts verbinde.

Octavio. Go? neunt mir boch bie Serren, bie bas meinen.

Molani. Bum Benfer! Alle Deutschen fprechen fo.

Auch Efterhagy, Raunit, Deobat

Erklaren jest, man muff' bem Sof geborchen.

Octavio. Das freut mich.

Molani. Freut euch?

Daf ber Raifer noch Octavio. So aute Freunde hat und wadre Diener.

Molani. Spaft nicht. Es find nicht eben fclechte Danner. Octavio. Gewiß nicht. Gott verhute, daß ich fbage! Sehr ernstlich freut es mich, die aute Sache So ftart zu febn. Folani. Mas Teufel! Wie ift bas? Seib ihr benn nicht? — Warum bin ich benn bier? Octavio (mit Anseben). Guch zu erklären, rund und nett, ob ihr Ein Freund wollt heißen ober Teind bes Raifers! Holani (tropig). Darüber werb' ich bem Erflarung geben, Dem's zukommt, biefe Frag' an mich zu thun. Octavio. Ob mir bas autommt, mag bies Blatt euch lehren. Folani. Wa — was? bas ift bes Raifers Hand und Siegel, (Bieft.) "Als werden fämtliche Sauptleute unfrer "Armee der Orbre unfres lieben, treuen, "Des Generalleutnant Biccolomini, "Wie unfrer eignen" — Hm — Ja — So — Ja, ja! Ich — mach' euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant! Octavio. Ihr unterwerft euch bem Befehl? Folani. Ich — aber Ihr überrascht mich auch so schnell — Man wird Mir boch Bebentzeit, hoff' ich -Awei Minuten. Octavio. Molani. Mein Gott, ber Fall ift aber -Rlar und einfach. Øctavio. Ihr follt erklären, ob ihr euren Geren Verraten wollet ober treu ihm bienen. Folani. Berrat - mein Gott - wer fpricht benn von Berrat? Octavio. Das ift ber Fall. Der Fürft ift ein Berrater. Will die Armee jum Feind hinüberführen. Erklart euch furz und gut. Wollt ihr bem Raifer Abschwören? Euch bem Feind verkaufen? Wollt ihr? Molani. Was bentt ihr? Ich bes Raifers Majeftat Abschwören? Sagt' ich fo? Wann hatt' ich bas Gefaat? Noch habt ihr's nicht gefagt. Noch nicht. Octanio. 3ch warte drauf, ob ihr es werbet fagen. Molani. Dun feht, bas ift mir lieb, bag ihr mir felbft Bezeugt, ich habe fo mas nicht gefagt. Octavio. Ihr fagt euch alfo von bem Fürften los?

Folani. Spinnt er Verrat — Verrat trennt alle Banbe.

Octavio. Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten? Folani. Er that mir Gutes — doch, wenn er ein Schelm ist, Berdamm' ihn Gott! die Rechnung ist zerrissen. Octavio. Mich freut's, daß ihr in gutem euch gefügt. Seut' Racht in aller Stille brecht ihr auf

Heut' Nacht in aller Stille brecht ihr auf Mit allen-leichten Truppen; es muß scheinen, Als kam' die Ordre von dem Hetzog selbst. Zu Frauenberg ist der Versammlungsplat, Dort gibt euch Gallas weitere Besehle.

Isolani. Es foll geschehn, Gebenkt mir's aber auch Beim Raiser, wie bereit ihr mich gefunben.

Gctavio. Ich werb' es ruhmen. (3solani gest, es tommt ein Bebienter.) Oberft Buttler? Gut.

Folani (zurückomment). Bergebt mir auch mein barsches Wesen, Alter, Herr Gott! wie konnt' ich wissen, welche große Berson ich vor mir hatte!

Octavio. Raßt bas gut fein. Folani. Ich bin ein luft'ger alter Anab', und wär' Mir auch ein rasches Wörtlein übern Hof Entschlüpft zuweilen in der Luft des Weins, Ihr wißt ja, bös war's nicht gemeint. (Gest ab.) Octavio.

Darüber keine Sorge! — Das gelang. Glud, sei uns auch so günftig bei ben andern!

## Sechfter Auftritt.

#### Octavio Biccolomini. Anttler.

Buttler. Ich bin zu eurer Orbre, Generalleutnant. Octavio. Seib mir als werter Gaft und Freund willkommen.

Buttler. Bu große Chr' für mich. Octavio (nachbem beibe Blat genommen).

Buttler. Die Gleichgefinnten können es allein.

Octavio. Und alle Guten nenn' ich gleichgefinnt.

Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung, Wozu ihn ruhig der Charafter treibt; Denn blinder Diffverftanbniffe Gewalt Drängt oft ben Beften aus bem rechten Gleise. Ihr tamt burch Frauenburg. Sat euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund. Buttler. Er hat verlorne Worte nur gesprochen. Octavio. Das hör' ich ungern, benn fein Rat war gut. Und einen gleichen hatt' ich euch zu geben. Buttler. Spart euch die Müh' — mir die Verlegenheit, So ichlecht bie gute Meinung zu verbienen. Octavio. Die Beit ift teuer, lagt uns offen reben. Ihr wift, wie hier die Sachen ftehn. Der Herzog Sinnt auf Berrat, ich tann euch mehr noch fagen, Er hat ihn schon vollführt; geschlossen ist Das Bündnis mit bem Feind vor wen'gen Stunden. Nach Brag und Eger reiten ichon die Boten, Und morgen will er zu bem Feind uns führen. Doch er betrügt fich, benn die Alugheit wacht, Noch treue Freunde leben hier dem Raifer, Und machtig fteht ihr unfichtbarer Bund. Dies Manifest erklart ihn in die Acht, Spricht los das Seer von des Gehorfams Pflichten, Und alle Gutgefinnten ruft es auf, Sich unter meiner Führung zu versammeln. Run wählt, ob ihr mit uns die gute Sache, Mit ihm ber Bofen bofes Los wollt teilen? Buttler (fteht auf). Sein Los ift meines. Octavio. Ist das euer letter Entichluß? Er ift's. Buttler. Bedenkt euch, Oberft Buttler. Octavio. Roch habt ihr Zeit. In meiner treuen Bruft Begraben bleibt bas rafch gesprochne Wort. Rehmt es gurud. Wählt eine beffere

Rehmt es zurück. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergrissen. Buttler. Wefehlt ihr sonst noch etwas, Generalleutnant? Octavio. Seht eure weißen Hare! Nehmt's zurück. Buttler. Lebt wohl! Octavio. Was? diesen guten tapfern Degen Wollt ihr in solchem Streite ziehen? Wollt

In Aluch ben Dant verwandeln, den ihr euch Durch vierzigjahr'ge Treu' verbient um Oftreich? Buttler (bitter ladenb). Dant vom Saus Oftreich! (Er will geben.) Octavia (lakt ihn bis an die Thure geben, bann ruft er). Buttler! Buttler. Was beliebt? Octavio. Wie mar es mit bem Grafen? Grafen! Bas? Octavio. Dem Grafentitel, mein' ich. Tob und Teufel! Buttler (heftig auffahrenb). Octavio (tatt). Ihr fuchtet barum nach. Man wies euch ab. Buttler. Nicht ungestraft sollt ihr mich höhnen. Zieht! Octavio. Stedt ein. Sagt ruhig, wie es bamit ging. Ich will Genugthuung nachher euch nicht verweigern. Buttler. Mag alle Welt boch um bie Schwachbeit miffen. Die ich mir felber nie verzeihen fann! - Ja! Generalleutnant, ich befige Chraeiz, Berachtung bab' ich nie ertragen konnen. Es that mir webe, bag Geburt und Titel Bei ber Armee mehr galten, als Berbienft. Nicht schlechter wollt' ich fein, als meinesgleichen, So ließ ich mich in ungludfel'ger Stunde Bu jenem Schritt verleiten — Es war Thorbeit! Doch nicht verbient' ich, fie fo hart zu bugen! — Versagen konnte man's — Warum die Weigerung Mit biefer frankenben Berachtung icarfen, Den alten Mann, ben treubewährten Diener Mit schwerem Sohn zermalmend nieberschlagen, An feiner Herfunft Schmach fo raub ihn mahnen, Weil er in schwacher Stunde fich vergaß! Doch einen Stachel gab Ratur bem Wurm. Den Willfür übermutig fpielend tritt -Octavio. Ihr mußt verleumbet fein. Bermutet ihr Den Feind, ber euch ben schlimmen Dienft geleistet? Buttler. Sei's, wer es will! Gin niebertracht'ger Bube. Gin Sofling muß es fein, ein Spanier, Der Junter irgend eines alten Saufes, Dem ich im Licht mag ftehn, ein neib'scher Schurke, Den meine felbftverbiente Burbe frantt. Octavio. Sagt, billigte ber Bergog jenen Schritt? Buttler. Er trieb mich bazu an, verwendete Sich felbft für mich mit ebler Freundeswärme,

Octavio. So? Bift ihr bas gemiß?

Buttler. Ich las ben Brief.

**Example (**Gebeutend). Ich auch — boch anders lautete sein Inhalt. (Buttler wird betrossen.)

Durch Bufall bin ich im Befit bes Briefs,

Rann euch burch eignen Anblick überführen. (Er gibt ihm ben Brief.) Auttler. Sa! was ift bas?

Octavio. Ich fürchte, Oberft Buttler,

Man hat mit euch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt ihr, trieb euch zu bem Schritt? — In diesem Briefe spricht er mit Berachtung Bon euch, rat dem Minister, euren Dünkel, Wie er ihn nennt, zu züchtigen.

(Buttler hat ben Brief gelefen, feine Rnies gittern , er greift nach einem Stubl, fest fich nieber.)

Rein Feind verfolgt euch. Niemand will euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Arankung zu, Die ihr empfangen; deutlich ist die Absicht. Rosreißen wollt' er euch von eurem Kaiser — Bon eurer Rache hossti er zu erlangen, Was eure wohlbewährte Treu' ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Zum blinden Werkzeug wollt' er euch, zum Mittel Berworfner Zwede euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzuloden von dem guten Pfade, Auf dem ihr vierzig Jahre seid gewandelt.

Rann mir des Raifers Majestät vergeben?

Octavio. Sie thut noch mehr. Sie macht die Krantung gut,

Die unverdient bem Burbigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt fie die Schenfung,

Die euch ber Fürft zum bofen Zwed gemacht. Das Regiment ift euer, bas ihr führt.

Suttler (will aufstehen, findt gurud. Sein Gemüt arbeitet heftig, er versucht zu reden und vermag es nicht. Endlich nimmt er den Degen vom Gehänge und reicht ihm dem Piccolomini).

Octavio. Was wollt ibr? Raft euch!

Buttler. Rehmt!

Ettavio. Bogu? Befinnt euch! Buttler. Rehmt bin! Richt wert mehr bin ich bieses Degens,

Octavio. Empfangt ihn neu zurück aus meiner Sand

Und führt ihn ftets mit Chre für bas Recht.

Buttler. Die Treue brach ich foldem gnab'gen Raifer!

Octavio. Macht's wieder gut. Schnell trennt ench von bem Bergog.

Buttler. Dich von ihm trennen!

Octavio. Wie? Bebenkt ihr euch?

Buttler (furchtbar ausbrechenb).

Rur von ihm trennen? O er foll nicht leben! Octavio. Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen

Bei Gallas sich und Altringer versammeln. Biel andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Zuruck, heut' Nacht entslieben sie aus Vilsen.

Suttler (tik heftig bewegt auf und ab gegangen und tritt zu Octavio mit entschlossenem Blick). Graf Biccolomini! barf euch der Mann

Bon Chre sprechen, der die Treue brach?

Octavio. Der barf es, ber fo ernftlich es bereut,

Buttler. So lag mich hier, auf Chrenwort.

Octavis. Was finnt ihr?

Buttler. Mit meinem Regimente laßt mich bleiben.

Ectavio. Ich barf euch traun. Doch fagt mir, was ihr brütet? Suttler. Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter!

Traut mir! Ihr konnt's! Bei Gott! Ihr überlaffet Ihn seinem guten Engel nicht! — Lebt wohl! (Gest ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbekannter bracht's und ging gleich wieber. Des Fürsten Pferbe steben auch schon unten. (Ab.)

Octavio (16eft). "Macht, daß ihr fortkommt. Euer treuer Isolan."
— O, läge diese Stadt erst hinter mir!
So nah dem Hafen sollten wir noch scheitern?
Fort, fort! Hier ist nicht länger Sicherheit
Kür mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# Siebenter Auftritt.

Acide Piccolomini.

Max (tommt in ber heftigsten Gemutsbewegung, seine Blide rollen wilb, sein Gang ift unstät; er scheint ben Bater nicht zu bemerten, ber von serne steht und ihn mitleibig ansieht. Mit großen Schritten geht er burch bas Zimmer, bleibt wieder stehen und wirst sich zulett in einen Stuhl, gerad vor fich hin starrenb).

**Ectavio** (nähert fich ihm). Ich reise ab, mein Sohn.

(Da er teine Antwort erhalt, faßt er ihn bei ber Sanb.)

Mein Sohn, leb wohl!

Mar. Leb wohl!

Du folgst mir boch balb nach? Octavio. mar (ohne ihn anzuseben).

3ch bir?

Dein Weg ift trumm, er ift ber meine nicht. (Octavio laft feine Banb los, fabrt gurud.)

O wärft bu mahr gewesen und gerabe, Die tam es babin, alles ftunbe anbers! Er hatte nicht bas Schreckliche gethan, Die Guten hatten Rraft bei ihm behalten, Nicht in ber Schlechten Garn mar' er gefallen. Warum fo beimlich, hinterliftig lauernb, Bleich einem Dieb und Diebeshelfer ichleichen? Unsel'ge Falschheit, Mutter alles Bosen! Du jammerbringende, verderbeft uns! Wahrhaftigkeit, die reine, hatt' uns alle, Die welterhaltenbe, gerettet. Bater! 3ch fann bich nicht entschulbigen, ich tann's nicht. Der Herzog hat mich hintergangen, schredlich: Du aber haft viel beffer nicht gehandelt.

Octavio. Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerg. Mar (fteht auf, betrachtet ihn mit zweifelhaften Bliden).

Wär's möglich, Bater? Bater? Hattest bu's Mit Borbebacht bis babin treiben wollen? Du fteigst burch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

Octavio. Gott im Simmel!

Mar. Weh mir! Ich habe bie Ratur verändert. Wie kommt ber Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, Hoffnung ift babin, Denn alles log mir, was ich boch geachtet. Nein! Rein! Richt alles! Sie ja lebt mir noch, Und fie ift mahr und lauter, wie ber himmel. Betrug ift überall und Seuchelichein Und Mord und Gift und Meineib und Berrat: Der einzig reine Ort ift unfre Liebe,

Der unentweihte in ber Menschlichkeit. Octavio. Mar, folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer.

mar. Was? Eh ich Abschied noch von ihr genommen? Den letten? - Rimmermebr!

Octavio.

Erspare bir

Die Qual ber Trennung, ber notwendigen. Romm mit mir! Romm, mein Sohn! (Bill ihn fortziehen.) Nein. So wahr Gott lebt! Octavio (bringenber). Romm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Bater. Mar. Gebiete mir, was menfchlich ift. Ich bleibe. Octavio. Max! In bes Raifers Namen, folge mir! mar. Rein Raifer bat bem Bergen vorzuschreiben. Und willft bu mir bas Gingige noch rauben, Was mir mein Unglud übrig ließ, ihr Mitleid? Muß graufam auch bas Graufame geschehn? Das Unabanderliche foll ich noch Unebel thun; mit heimlich feiger Rlucht, Wie ein Unwürdiger, mich von ihr ftehlen? Sie foll mein Leiben sehen, meinen Schmerz, Die Rlagen boren ber gerriffnen Seele Und Thränen um mich weinen - O! die Menschen Sind graufam, aber fie ift wie ein Engel. Sie wird von gräßlich mutender Berzweiflung Die Seele retten, diesen Schmerz bes Tobes Mit sanften Troftesworten flagend lofen. Octavio. Du reißest bich nicht los, vermagft es nicht. D tomm, mein Sohn, und rette beine Tugend! mar. Verschwende beine Worte nicht vergebens! Dem Bergen folg' ich, benn ich barf ihm trauen. Octavio (außer Faffung, gitternb). Max! Max! Wenn das Entsekliche mich trifft, Wenn bu — mein Sohn — mein eignes Blut — ich barf's Nicht benten! - bich bem Schanblichen verkaufft, Dies Brandmal aufbrudft unfere Saufes Abel, Dann foll die Welt bas Schauberhafte fehn, Und von des Baters Blute triefen foll Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gefechte. mar. D! hatteft bu vom Menschen beffer ftets Gebacht, bu hatteft beffer auch gehandelt. Fluchwurd'ger Argwohn! Ungludfel'ger Zweifel! Es ift ihm Festes nichts und Unverrücktes, Und alles wanket, wo ber Glaube fehlt. Octavio. Und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer In beiner Macht auch fteben, ihm zu folgen? mar. Du haft bes Herzens Stimme nicht bezwungen, Sowenig wird ber Bergog es vermögen.

Octavio. D Mag, ich feh' bich niemals wiederkehren! Mar. Unwürdig beiner wirft bu nie mich febn. Octavio. Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Laff' ich bir hier, auch Lothringen, Toscana Und Tiefenbach bleibt ba, bich zu bebeden. Sie lieben bich und find bem Gibe treu Und werben lieber tapfer ftreitend fallen, Als von bem Führer weichen und ber Chre. mar. Berlaß bich brauf, ich laffe fechtend bier Das leben ober führe fie aus Bilfen. Octavio (aufbrechenb). Dein Sohn, leb mohl! Leb wohl!

Mar.

Octavio. Wie? Reinen Blick Der Liebe? Reinen Sanbebrud jum Abichieb? Es ift ein blut'ger Rrieg, in ben wir gebn, Und ungewiß, verhüllt ift ber Erfola. So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es benn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr? (Mag fallt in feine Arme, fie halten einander lange fcweigend umfaßt, bann entfernen fle fich nach verschiebenen Seiten.)

## Dritter Aufzug.

Saal bei ber Bergogin von Friedlanb.

#### Erfter Auftritt.

Grafin Cerzhy. Thekla. Frantein von Neubruun. Beibe lettern mit weiblichen Arbeiten beichäftigt.

Grafin. Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von euch. Rönnt ihr's ertragen, in fo langer Reit Nicht einmal feinen Namen auszusprechen? Wie? Ober mar' ich jest schon überflüffig. Und gab' es andre Wege, als burch mich? -Gefteht mir, Nichte. Sabt ihr ihn gefehn? Thekla. 3ch hab' ibn beut' und geftern nicht gefebn.

Grafin. Auch nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichts.

Thekla. Rein Wort.

Gräfin.

Und könnt so ruhig sein?

Thekla. Grafin. Berlakt uns, Reubrunn. Ich bin's.

(Fraulein von Reubrunn entfernt fich.)

#### Zweiter Auftritt. Grafin. Thekla.

Es gefällt mir nicht, Gräfin.

Daß er fich grabe jest fo ftill verhalt.

Gerabe jest! Thekla.

Nachbem er alles weiß! Gräfin. Denn jeho mar's bie Zeit, fich zu erklaren.

Thekla. Sprecht beutlicher, wenn ich's verfteben foll.

Grafin. In biefer Abficht schickt' ich fie binweg. Ihr feib kein Rind mehr, Thekla. Guer Berg Ift munbig, benn ihr liebt, und fühner Mut

Ift bei ber Liebe. Den habt ihr bewiefen. Ihr artet mehr nach eures Baters Geift,

Als nach ber Mutter ihrem. Darum könnt ihr hören,

Was fie nicht fähig ift zu tragen.

Thekla. 3ch bitt' euch, enbet biefe Borbereitung. Sei's mas es fei. Heraus bamit! Es fann

Mich mehr nicht angftigen, als biefer Gingang. Was habt ihr mir zu fagen? Faßt es turz.

Grafin. Ihr mußt nur nicht erschreden -

Thekla. Rennt's! 3ch bitt' euch.

Grafin. Es fteht bei euch, bem Bater einen großen Dienft Au leiften –

Bei mir ftunbe bas! Was tann -Thekla. Max Piccolomini liebt euch. Ihr könnt Grafin.

Ihn unauflöslich an ben Bater binden.

Thekla. Braucht's dazu meiner? Ist er es nicht schon?

Gräfin. Er war's.

Thekla. Und warum follt' er's nicht mehr fein,

Nicht immer bleiben?

Grafin. Auch am Raifer hangt er.

Thekla. Richt mehr, als Pflicht und Ehre von ihm fordern.

Von feiner Liebe forbert man Beweise Gräfin.

Und nicht von seiner Chre — Bflicht und Chre!

Das find vielbeutig bopbelfinn'ge Namen, Ihr follt fie ihm auslegen, feine Liebe Soll feine Ehre ihm erklaren.

Mie? Thekla.

Gräfin. Er foll bem Raifer ober euch entfagen. Chekla. Er wird ben Bater gern in ben Privatstand

Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm felbft. Wie fehr er wünscht, die Waffen wegaulegen.

Grafin. Er foll fie nicht weglegen, ift bie Meinung, Er foll fie für ben Bater giebn.

Thekla.

Sein Blut. Sein Leben wirb er für ben Bater freubig Berwenden, wenn ihm Unglimpf wiberführe.

Grafin. Ihr wollt mich nicht erraten - Run, fo bort. Der Bater ift bom Raifer abgefallen. Steht im Begriff, fich zu bem Feind zu ichlagen Mit famt bem gangen Beer -

O meine Mutter! Thekla. Gräfin. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee

Ihm nachzugiehn. Die Piccolomini

Stehn bei bem Beer in Anfehn; fie beherrichen Die Meinung, und entscheibend ift ihr Borgang. Des Baters find wir ficher burch ben-Sohn -

- 3hr habt jest viel in eurer Sand.

Thekla. O jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes Erwartet bich! - Sie wird's nicht überleben.

Graffn. Sie wird in bas Notwendige fich fügen. Ich tenne fie - bas Ferne, Rünftige beangstigt Ihr fürchtend Berg; was unabanderlich

Und wirklich ba ift, trägt fie mit Ergebung.

Thekla. O meine ahnungsvolle Seele — Jest — Best ift fie ba, bie talte Schredenshand, Die in mein frohlich Hoffen schaubernd greift.

Ich wußt' es wohl — O gleich, als ich hier eintrat, Weissaate mir's bas bange Vorgefühl,

Dak über mir bie Unglucksfterne ftunden -

Doch warum bent' ich jest zuerst an mich -O meine Mutter! meine Mutter!

Gräfin. Faßt euch. Brecht nicht in eitle Rlagen aus. Erhaltet

Dem Bater einen Freund, euch ben Geliebten, So tann noch alles gut und gludlich werben.

Thekla. Gut werben! Was? Wir find getrennt auf immer! — Ach, bavon ist nun gar nicht mehr die Rebe.

Grafin. Er lagt euch nicht! Er tann nicht bon euch laffen.

Thekla. O ber Unglückliche!

Frafin. Wenn er euch wirklich liebt, wird fein Entfchluß Gefchwind gefaßt fein.

**Thekla.** Sein Entschluß wird balb Gefaßt sein, daran zweiselt nicht. Entschluß!

Ift hier noch ein Entschluß?

Gräfin. Faßt euch. Ich höre

Die Mutter nahn.

Thekla. Wie werd' ich ihren Anblick Ertragen?

Gräfin. Faßt euch.

#### Dritter Auftritt.

Die Bergogin, Morige,

gerzogin (zur Gräfin). Schwester, wer war hier? Ich hörte lebhaft reben.

Grafin. Es war niemanb.

Jerzogin. Ich bin so schreckhaft. Jebes Rauschen kundigt mir Den Fußtritt eines Unglücksboten an. Könnt ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wirb er bem Kaiser seinen Willen thun, Dem Kardinal die Reiter senden? Sprecht, Hat er den Questenderg mit einer guten Autwort entlassen?

Gräfin. — Nein, das hat er nicht.

Herjogin. O bann ift's aus! Ich seh' bas Argste kommen. Sie werben ihn absetzen; es wird alles wieder So werden, wie zu Regensburg.

Gräfin. So wird's

Richt werben. Diesmal nicht. Dafür feib ruhig. (Thekla, heftig bewegt, fturzt auf die Mutter zu und schließt fie weinend in die Arme.)

Serzogin. O ber unbeugsam unbezähmte Mann! Was hab' ich nicht getragen und gelitten

In biefer Che ungludsvollem Bund! Denn gleichwie an ein feurig Rab gefeffelt, Das raftlos eilend, ewig, heftig treibt, Bracht' ich ein angftvoll Beben mit ihm gu, Und ftets an eines Abgrunds jähem Rande Sturzdrohend, schwindelnd rif er mich bahin. - Rein, weine nicht, mein Rind. Lag bir mein Leiben Bu keiner bösen Borbebeutung werben, Den Stand, ber bich erwartet, nicht verleiben. Es lebt tein zweiter Friedland; bu, mein Rind, Saft beiner Mutter Schickfal nicht zu fürchten. Thekla. O laffen Sie uns flieben, liebe Mutter! Schnell! Schnell! Sier ift tein Aufenthalt für uns. Jebwebe nachfte Stunbe brutet irgenb Ein neues, ungeheures Schrechilb aus. Bergogin. Dir wird ein ruhigeres Los! - Auch wir, 3ch und bein Bater, faben fcone Tage. Der erften Jahre bent' ich noch mit Buft. Da war er noch ber frohlich Strebenbe, Sein Chraeix war ein milb erwarmenb Keuer. Noch nicht die Flamme, die verzehrend raft. Der Raifer liebte ihn, vertraute ihm, Und was er anfing, bas mußt' ihm geraten. Doch feit bem Ungludstag zu Regensburg, Der ihn bon feiner Sob' berunterfturate, Ift ein unftater, ungefell'ger Beift Argwöhnisch, finfter über ihn gekommen. Ihn floh die Rube, und bem alten Glud, Der eignen Rraft nicht fröhlich mehr vertrauend, Wandt' er fein Berg ben bunteln Runften gu, Die feinen, ber fie pflegte, noch beglückt. Grafin. Ihr feht's mit euren Augen - Aber ift Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sein, wißt ihr. Soll er fie In biefem Buftand finben? Bergogin. Romm, mein Rind.

Wisch beine Thränen ab. Zeig beinem Vater Gin heitres Antlith — Sieh, die Schleife hier Ift los — Dies Haar muß aufgebunden werden. Romm, trodne beine Thränen. Sie entstellen

and the state of t

Dein holbes Auge — Was ich fagen wollte? Ja, biefer Biccolomini ift boch Gin würd'ger Cbelmann und voll Berbienft.

Grafin. Das ift er, Schwefter.

Tante, wollt ihr mich Thekla (sur Grafin, beanaftiat).

Enticulbigen? (Will gehen.)

Wohin? ber Bater kommt. Gräfin.

Thekla. Ich kann ihn jest nicht febn.

Grafin. Er wird euch aber

Bermiffen, nach ench fragen.

Warum geht fie? Berzogin. Thekla. Es ift mir unerträglich, ihn zu febn. Grafin (zur Berzogin). Ihr ift nicht wohl.

Bergogin (beforgt). Was fehlt bem lieben Rinbe? (Beibe folgen bem Fraulein und find beschäftigt, fie gurudguhalten. Ballenftein ericheint, im Gefprach mit 300.)

#### Pierter Auftritt.

**Wallenstein.** Es ist noch still im Lager? Anes ftin. Illo. Ballenftein. In wenig Stunden tann bie Nachricht ba fein Aus Prag, bag biefe Sauptstadt unfer ift. Dann konnen wir bie Daste von uns werfen, Den hiefigen Truppen ben gethanen Schritt Bugleich mit bem Erfolg zu wiffen thun. In folden Fallen thut bas Beifviel alles. Der Menich ift ein nachahmenbes Geschöpf, Und wer der Borderste ift, führt die Herbe. Die Prager Truppen wiffen es nicht anbers, Als daß die Vilfner Völker uns gehulbigt, Und hier in Bilfen follen fie uns ichwören, Weil man zu Prag bas Beifpiel hat gegeben. - Der Buttler, fagft bu, hat fich nun erklärt? Illo. Aus freiem Trieb, unaufgeforbert tam er, Sich felbft, fein Regiment bir anzubieten. mallenflein. Nicht jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend fich im herzen läßt vernehmen. Uns zu beruden, borgt ber Lügengeift

Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und ftreut betrügliche Oratel aus. So hab' ich biefem würdig braven Mann, Dem Buttler, ftilles Unrecht abzubitten; Denn ein Gefühl, bes ich nicht Meifter bin, Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In feiner Rabe fcaubernd mir bie Sinne Und hemmt ber Liebe freudige Bewegung. Und biefer Redliche, por bem ber Geift Mich warnt, reicht mir bas erfte Pfand bes Gluds. 3110. Und fein geachtet Beifpiel, zweifle nicht, Wird bir die Beften in bem Beer gewinnen. Ballenftein. Jest geh und schick mir gleich ben Ifolan Hierher, ich hab' ihn mir noch jungst verpflichtet. Dit ihm will ich ben Anfang machen. Geh! (300 geht binaus; unterbeffen find bie übrigen wieber vorwarts getommen.) Ballenstein. Sieh ba, die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften rubn -Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Rreis ber Deinen zu verleben. Grafin. Wir waren lang nicht fo beisammen, Bruber. Mallenftein (beifeite, gur Grafin.) Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet? Grafin. Noch nicht. Ballenftein. Romm her, mein Mabchen! Set bich zu mir. Es ift ein guter Geift auf beinen Lippen, Die Mutter hat mir beine Fertigkeit Gepriesen, es foll eine garte Stimme Des Wohllauts in bir wohnen, die bie Seele Bezaubert. Gine folde Stimme brauch' Ich jett, ben bofen Damon zu vertreiben, Der um mein haupt die schwarzen Flügel schlägt. Bergogin. Wo haft bu beine Bither, Thetla? Romm. Lag beinem Bater eine Probe boren Bon beiner Runft. Thekla. O meine Mutter! Gott! Bergogin. Romm, Thefla, und erfreue beinen Bater. Thekla. Ich kann nicht, Mutter -Gräfin. Wie? Was ift bas, Nichte?

Thekla (zur Grafin). Verschont mich — Singen — jest in dieser Angst

Der schwerbelabnen Seele — vor ihm fingen — Der meine Mutter fturat ins Grab! herzogin. Wie, Thekla, Launen? Soll bein gut'ger Bater Bergeblich einen Wunsch geäußert haben?

Grafin. Sier ift bie Rither.

Chekla. O mein Gott — Wie kann ich (Balt bas Inftrument mit gitternber Sand, ihre Geele arbeitet im beftigften Rampf,

und im Augenblid, ba fie anfangen foll gu fingen, schaubert fie gufammen, wirft bas Inftrument weg und geht ichnell ab.)

herzogin. Mein Rinb - v, fie ift frant! mallenftein. Was ift bem Mabchen? Pflegt fie fo zu fein? Grafin. Run, weil fie es benn felbft berrat, fo will Auch ich nicht länger schweigen.

Ballenftein.

Mie? Gräfin.

mallenftein. Liebt! Wen?

Sie liebt ihn.

Den Viccolomini liebt fie. Saft du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? Berzogin. O war es bies, was ihr bas Berg beklemmte! Gott seane bich, mein Rinb! Du barfft Dich beiner Wahl nicht fchamen.

Gräfin. Diefe Reife -Wenn's beine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir felber au. Du hatteft einen anbern Begleiter mablen follen!

mallenftein. Weiß er's?

Gräfin. Er hofft fie zu befigen.

Mallenftein. **Sofft** 

Sie zu besiten — Ist ber Junge toll? Grafin. Dun mag fie's felber boren!

Die Friedländerin **M**allenstein.

Denkt er bavon zu tragen? Run! Der Ginfall Gefällt mir! Die Gebanken fteben ihm nicht niebrig.

Grafin. Weil bu fo viele Gunft ihm ftets bezeigt, ©n −

mallenstein. — Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja! Ich lieb' ihn, halt' ihn wert; was aber hat bas mit meiner Tochter hand zu schaffen? Sind es die Töchter, find's die eing'gen Rinber, Womit man feine Gunft bezeigt? herzogin. Sein abeliger Sinn und feine Sitten -

**Wallenstein.** Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter. **Jerzogin.** Sein Stand und seine Ahnen — Ahnen! Was!

Er ist ein Unterthan, und meinen Gibam Will ich mir auf Europens Thronen suchen.

gerjogin. D lieber Herzog! Streben wir nicht allzuhoch Sinauf, bag wir zu tief nicht fallen mogen.

Dillenstein. Ließ ich mir's so viel kosten, in die Höh Zu kommen, über die gemeinen Häupter Der Menschen wegzuragen, um zuleht Die große Lebensrolle mit gemeiner Berwandtschaft zu beschließen? Hab' ich darum — (Visstlich halt er inne, sich fassen).

Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte ober will nicht leben. Was? Alles — alles seh' ich bran, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Worin wir sprechen — (Er besinnt sich.)

280tin ibit spreagen — (er bennin 1193.) Und ich follte nun,

Wie ein weichherz'ger Bater, was sich gern hat Und liebt, fein bürgerlich zusammengeben? Und jeht soll ich das thun, jeht eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will sehen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, lehte Münze meines Schahes, Nicht niedriger fürwahr gedenk' ich sie Uls um ein Königszepter loszuschlagen —

Herzogin. O mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolken, bauen fort und fort Und benken nicht dran, daß der schmale Grund

Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann. Vallenstein (zur Gräfin). Haft du ihr angekündigt, welchen Wohnsitz Ich ihr bestimmt?

Gräfin. Roch nicht. Entbeckt's ihr felbst. Herzogin. Wie? Gehen wir nach Kärnthen nicht zurück? Pallenstein. Nein.

Herzogin. Ober sonst auf keines Ihrer Güter? Mallenstein. Sie würben bort nicht sicher sein. Herzogin. Nicht sicher

In Raisers Landen, unter Raisers Schut?

Pallenstein. Den hat bes Friedlands Gattin nicht zu hoffen. Herzogin. O Gott, bis dahin haben Sie's gebracht! Pallenstein. In Holland werden Sie Schutz finden. Kerzogin. Was?

Sie senden uns in lutherische Länder?

Ballenfiein. Der Herzog Franz von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann bahin fein.

**Herzogin.** Der Lauenburger? Der's mit dem Schweden hält, des Kaifers Feind?

Pallenfiein. Des Raifers Feinde find die meinen nicht mehr.

**Herzogin** (fleht ben Herzog und die Gräfin schredensvoll an). Ift's also wahr? Es ist? Sie sind gestürzt? Sind vom Kommando abgeseht? O Gott Im Simmel!

Grafin (feitwarts jum Bergog).

Laffen wir fie bei bem Glauben. Du fiehst, daß sie die Wahrheit nicht ertrüge.

# Jünfter Auftritt.

Gräfin. Terzth! Was ist ihm? Welches Bilb bes Schwedens, Als hatt' er ein Gespenft gesehn!

Teriky (Ballenftein beifette führend, heimlich).

Ift's bein Befehl, daß die Kroaten reiten? Wallenstein. Ich weiß von nichts.

Terzky. Wir find verraten!

Ballenftein. Was?

Terjan. Sie find bavon, heut Racht, die Jäger auch, Leer stehen alle Dörfer in der Runde.

Wallenstein. Und Ifolan?

Terzky. Den haft bu ja verschickt.

mallenftein. 3ch?

Ferzin. Richt? Du haft ihn nicht verschiedt? Auch nicht Den Deobat? Sie find verschwunden beibe.

## Sechfter Auftritt.

Ille. Norige.

Ilo. Hat dir der Terzky — Eerzky. Er weiß alles, Illo. Auch daß Maradas, Esterhazh, Cob,

Colalto, Raunit bich verlaffen? —

Teufel!

mallenftein (wintt). Still!

Gräfin (hat fie von weitem ängstlich beobachtet, tritt hinzu). Terzih! Gott! Was gibt's? Was ist geschehn?

Mallenstein (im Begriff aufzubrechen).

Nichts! Lagt uns gehen.

Teriky (will ihm folgen). Es ift nichts, Therefe.

Gräfin (batt ihn). Nichts? Seh' ich nicht, baß alles Lebensblut Aus euren geifterbleichen Wangen wich,

Daß felbft ber Bruber Faffung nur erfünftelt?

Page (tommt). Ein Abjutant fragt nach bem Grafen Terzth.

Ballenftein.

Hör', was er bringt — (811 IIo.) Das konnte nicht so heimlich Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Mo. Tiefenbach.

Vallenstein. Laß Tiefenbach ablösen unverzüglich Und Terzitys Grenadiere aufziehn — höre! Haft du von Buttlern Kundschaft?

Mo. Buttlern traf ich.

Gleich ift er felber hier. Der halt bir fest.

Gräfin. Laß ihn nicht von bir, Schwester! Halt' ihn auf — Es ift ein Unglud —

Berjogin. Großer Gott! Bas ift's? (Sangt fic an ihn.)

Pallenstein (erwehrt sich ihrer).
Seib ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib, Wir sind im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemüter, Und Ruhe nie beglückt des Führers Haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu dem Thun der Männer.

(Er will geben. Tergty tommt gurud.)

Terzun. Bleib hier. Bon biefem Fenfter muß man's febn. Ballenftein (gur Grafin).

Geht, Schwester!

Grafin. mallenftein. Nimmermehr!

Ich will's. Terikn (führt fie beifeite, mit einem bebeutenben Wint auf bie Bergogin).

Therefe!

Berjogin. Romm, Schwefter, weil er es befiehlt. (Gegen ab.)

### Siebenter Auftritt.

Mallenftein, Graf Cerjky.

Was aibt's benn? Ballenfiein (ans Fenfter tretenb). Tersky. Es ift ein Rennen und Zusammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Urfach. Bebeimnispoll, mit einer finftern Stille, Stellt jebes Rorps fich unter feine Jahnen, Die Tiefenbacher machen bofe Mienen, Rur die Wallonen steben abgesonbert In ihrem Lager, laffen niemand zu Und halten fich gesett, so wie fie pflegen. Ballenstein. Zeigt Biccolomini fich unter ihnen? Gerzky. Man fucht ihn, er ift nirgends anzutreffen. Mallenstein. Was überbrachte benn ber Abjutant? Bergky. Ihn schickten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Treue dir, erwarten Boll Ariegesluft ben Aufruf jum Gefechte. Mallenftein. Wie aber tam ber Larmen in bas Lager? Es follte ja bem Beer verschwiegen bleiben, Bis fich zu Prag bas Glud für uns entschieben. Terzky. O baß bu mir geglaubt! Roch gestern Abends Beschwuren wir bich, ben Octavio, Den Schleicher, aus ben Thoren nicht zu laffen, Du gabst die Pferde selber ihm zur Flucht -Wallenftein. Das alte Lieb! Ginmal für allemal, Nichts mehr von diesem thorichten Berbacht! Verzun. Dem Isolani haft bu auch getraut, Und war ber Erste boch, ber bich verließ. mallenftein. Ich jog ihn geftern erft aus feinem Glenb. Fahr' bin! Ich hab' auf Dant ja nie gerechnet. Bergun. Und fo find alle, einer wie ber anbre. mallenstein. Und thut er Unrecht, bag er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein lebenlang 23 \*

Am Spieltisch hat gebient. Mit meinem Glücke Schlof er ben Bund und bricht ihn, nicht mit mir. War ich ihm was, er mir? Das Schiff nur bin ich, Auf bas er feine Hoffnung hat gelaben, Mit bem er wohlgemut bas freie Meer Durchsegelte; er fieht es über Rlippen Gefährlich gehn und rettet schnell die Ware. Leicht, wie ber Bogel von bem wirtbarn Zweige, Wo er geniftet, fliegt er bon mir auf, Rein menschlich Band ift unter uns gerriffen. Ja, ber verbient, betrogen fich zu febn, Der Berg gesucht bei bem Gebantenlofen! Mit schnell verlöschten Zügen schreiben fich Des Lebens Bilber auf bie glatte Stirne, Nichts fallt in eines Bufens ftillen Grunb, Gin muntrer Sinn bewegt bie leichten Safte, Doch teine Seele warmt bas Eingeweibe. Merzkn. Doch möcht' ich mich ben glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

#### Achter Auftritt.

Mallenstein. Terzky. Illo tommt wütenb.

Jllo. Berrat und Meuterei! Terikn.

Ha! was nun wieber?

Illo. Die Tiefenbacher, als ich bie Orbre gab, Sie abzulöfen — Pflichtvergeffne Schelmen!

Teriky. Nun?

Mallenftein. Was benn?

Illo. Sie verweigern den Gehorsam. Terzky. So laß fie niederschießen! O gib Ordre!

Ballenflein. Gelaffen! Welche Urfach geben fie? 3llo. Rein andrer fonft hab' ihnen zu befehlen,

Als Generalleutnant Piccolomini. Ballenfiein. Was — Wie ift bas?

Illo. So hab' er's hinterlassen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Kaifer. Ferzky. Bom Kaifer — Hörft du's, Fürst! Ilo.

Auf seinen Antrieb

Sind gestern auch die Oberften entwichen.

Terskn. Borft bu's! Auch Montecuculi, Caraffa MO. Und noch fechs andre Generale werben Bermift, die er berebt bat, ihm au folgen. Das hab' er alles ichon feit lange ichriftlich Bei fich gehabt bom Raifer und noch jungft Erft abgerebet mit bem Queftenberger. (Ballenftein fintt auf einen Stuhl und verhallt fich bas Beficht.)

Terikn. O battest bu mir boch geglaubt!

#### Meunter Auftritt.

Grafin. Ich kann die Angst — ich kann's nicht langer tragen. Um Gotteswillen, fagt mir, mas es ift. Illo. Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ift ein Verräter. Grafin. O meine Ahnung! (Sturzt aus bem Bimmer.) Satt' man mir geglaubt! Terikn. Da siehst bu's, wie bie Sterne bir gelogen! Mallenftein (richtet fic auf). Die Sterne lugen nicht, bas aber ift Geschen wiber Sternenlauf und Schickfal. Die Runft ift redlich, boch bies falfche Berg Bringt Lug und Trug in ben mahrhaft'gen Simmel. Rur auf ber Wahrheit ruht bie Wahrfagung, Wo die Natur aus ihren Grenzen manket. Da irret alle Wiffenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Geftalt Durch feinen folden Argwohn zu entehren. O nimmer schäm' ich biefer Schwachheit mich! Religion ift in der Tiere Trieb, Es trinkt ber Wilbe felbft nicht mit bem Opfer, Dem er bas Schwert will in ben Busen ftoken. Das war fein Belbenftuck, Octavio! Nicht beine Alugheit fiegte über meine, Dein schlechtes Berg hat über mein gerabes Den schändlichen Triumph bavon getragen. Rein Schilb fing beinen Morbstreich auf, bu führteft Ihn ruchlos auf bie unbeschütte Bruft, Ein Rind nur bin ich gegen folde Waffen.

## Behnter Auftritt.

Terzky. O fieh ba! Buttler! bas ift noch ein Freund! Mallenflein (geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ihn mit Berglichteit). Romm an mein Berg, bu alter Rriegsgefährte! So wohl thut nicht ber Sonne Blid im Lena, Als Freundes Angesicht in folder Stunde. Buttler. Dein General - ich fomme -

Mallenflein (fich auf feine Schulter lehnenb). Weift bu's ichon? Der Alte hat dem Raiser mich verraten.

Bas fagft bu? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten. In einem Keldbett haben wir geschlafen, Aus einem Glas getrunken, einen Biffen Geteilt: ich ftutte mich auf ihn, wie ich Auf beine treue Schulter jest mich ftube, Und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Bruft an feiner ichlaat. Erfieht er fich ben Borteil, sticht bas Meffer Mir liftig lauernd, langfam in bas Berg!

(Er verbirat bas Geficht an Buttlers Bruft.) Buttler. Bergeft ben Falfchen! Sagt, mas wollt ihr thun? mallenftein. Wohl, wohl gesprochen. Fahre bin! 3ch bin

Noch immer reich an Freunden: bin ich nicht? Das Schickfal liebt mich noch, benn eben jest, Da es bes Heuchlers Tücke mir entlarvt. hat es ein treues herz mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Dentt nicht, daß fein Berluft Dich fchmerze, o! mich fchmerzt nur ber Betrug. Denn wert und teuer waren mir die beiden, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig, Er hat mich nicht getäuscht, er nicht — Genug, Genug bavon! Jest gilt es schnellen Rat -Der Reitenbe, ben mir Graf Ringty ichict Aus Brag, fann jeben Augenblid erscheinen. Was er auch bringen mag, er barf ben Meutern Nicht in die Sande fallen. Drum gefchwind, Schickt einen fichern Boten ihm entaegen. Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe.

(300 will geben.)

Buttler (hatt ihn gurud). Dein Felbherr, wen erwartet ihr? Ballenflein. Den Gilenben, ber mir bie Rachricht bringt, Wie es mit Prag gelungen. Buttler. Sm! Was ift euch?

Ballenftein. Buttler. So wißt ihr's nicht?

Bas benn? Mallenstein.

Buttler.

Ins Lager fam?

Wie? **M**allenstein.

Buttler.

Jener Bote Ballenflein (erwartungsvoll).

Buttler. Er ift berein.

Tersky und Illo. Er ift herein? **Pallenstein.** 

Buttler. Seit mehrern Stunben.

Und ich weiß es nicht? Ballenftein.

Buttler. Die Wache fing ihn auf.

Illo (ftampft mit dem Rufi).

Buttler.

Sein Brief

Nun?

Mein Bote?

Berbammt!

Wie biefer Lärmen

Ift aufgebrochen, läuft burchs ganze Lager — Ballenflein (gespannt). Ihr wißt, mas er enthält? Buttler (bebenflich). Befragt mich nicht! Terzky. O — weh' uns, Ilo! Alles fturzt zusammen!

Ballenflein. Berhehlt mir nichts. Ich fann bas Schlimmfte boren. Prag ift verloren. Ift's? Gefteht mir's frei.

Buttler. Es ift verloren. Alle Regimenter

Bu Budweis, Tabor, Braunau, Königingras, Bu Brunn und Inaim haben euch verlaffen,

Dem Raifer neu gehulbiget, ihr felbst Mit Ringty, Teraty, Juo feib geachtet.

(Tergit und 300 zeigen Schreden und But. Ballenftein bleibt feft und gefaßt fteben.) mallenftein (nach einer Baufe).

Es ift entschieben, nun ift's aut - und schnell Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen: Die Bruft ift wieder frei, ber Geift ift hell, Racht muß es fein, wo Friedlands Sterne ftrahlen. Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemut Zog ich bas Schwert, ich that's mit Wiberstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben!

Notwendigkeit ist da, der Zweifel slieht, Jett fecht' ich für mein Haupt und für mein Leben. (Er geht ab. Die andern folgen.)

#### Elfter Auftritt.

Grafin Tergby tommt aus bem Seitenzimmer.

Rein! ich tann's länger nicht — Wo find fie? Alles Ist leer. Sie lassen mich allein — allein In dieser fürchterlichen Angst — Ich muß Wich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Brust In mir verschließen — das ertrag' ich nicht! — Wenn es und sehlschlädzt, wenn er zu dem Schweden Wit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, Richt als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Westolgt von eines Heeres Macht — Wenn wir Von Land zu Lande, wie der Pfalzgraf, müßten wandern, Sin schwahlich Denkmal der gefallnen Größe — Nein, diesen Tag will ich nicht schaun! und könnt' Er selbst es auch ertragen, so zu sehn.

# Jwölfter Auftritt.

Thekla (will bie Herzogin gurudhalten).

O liebe Mutter, bleiben Sie zurüd! **Berzogin.** Rein, hier ist noch ein schreckliches Geheimnis,
Das mir verhehlt wird — Warum meidet mich
Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst
Umhergetrieben? Warum dich voll Schrecken?
Und was bedeuten diese stummen Winke,
Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst?

Thekla. Nichts, liebe Mutter!

**Jerzogin.** Schwester, ich will's wissen. **Fräsin.** Was hilft's auch, ein Geheimnis draus zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen. Richt Zeit ist's jest, der Schwäche nachzugeben, Mut ift uns not und ein gefaßter Geist, Und in der Stärke müssen wir uns üben. Drum besser, es entscheidet sich ihr Schickal Mit einem Wort — Man hintergeht euch, Schwester. Ihr glaubt, der Herzog sei entset — der Herzog Ist nicht entsett — er ist — Thekla (aur Gräfin gehend). Wollt ihr sie töten? Gräfin. Der Herzog ist — Thekla (die Arme um die Nutter schlagend).

Oftandhaft, meine Mutter! Gräfin. Empört hat sich der Herzog, zu dem Feind Hat er sich schlagen wollen, die Armee Hat ihn verlassen, und es ist mislungen. (Während dieser Worte want die Derzogin und fällt ohnmächtig in die Arme ihrer Tockter.)

Ein großer Saal beim Bergog von Friedland.

## Dreizehnter Auftritt.

mallenftein (im Barnifd).

Du haft's erreicht, Octavio! - Faft bin ich Jest fo verlaffen wieder, als ich einft Bom Regensburger Fürftentage ging. Da hatt' ich nichts mehr als mich felbst — boch was Gin Mann tann wert fein, habt ihr ichon erfahren. Den Schmud ber Zweige habt ihr abgehauen, Da fteh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marte lebt die ichaffenbe Gewalt, Die fproffend eine Welt aus fich geboren. Schon einmal galt ich euch ftatt eines Beers, 3ch Gingelner. Dahingeschmolzen vor Der schweb'ichen Starte maren eure Beere, Am Bech fant Tilly, euer letter Hort; Ins Bagerland, wie ein geschwollner Strom, Ergoß fich biefer Guftav, und zu Wien In feiner Sofburg gitterte ber Raifer. Solbaten maren teuer, benn bie Menge Geht nach bem Glück — Da wandte man bie Augen Auf mich, ben Gelfer in ber Not; es beugte fich Der Stola bes Raifers vor bem Schwergefrankten, Ich follte aufstehn mit dem Schöpfungswort

Und in die hohlen Läger Menschen sammeln. Ich that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Ging, wie ein Kriegsgott, durch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlassen, alles wimmelt Der altbekannten Hossnungssahne zu — — Roch fühl' ich mich denselben, der ich war! Es ist der Geist, der sich den Körper baut, Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausende mir kühn entgegen, Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, Nicht gegen mich — Wenn Haupt und Clieder sich trennen, Da wird siegen, wo die Seele wohnte.

Mut, Freunde, Mut! Wir find noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzth find noch unser Und Buttlers wackre Scharen — Morgen stößt Ein Heer zu uns von sechzehntausend Schweben. Nicht mächt'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

#### Dierzehnter Auftritt.

Norige. Neumann, ber ben Grasen Terzth beiseite führt und mit ihm spricht. Terzky (zu Reumann). Was suchen Sie? Wallenstein. Berzky.

Don Pappenheim verlangen dich im Namen Des Regiments zu fprechen.

Mallenftein (fonell gu Reumann). Lag fie tommen.

(Reumann geht hinaus.)

Davon erwart' ich etwas. Gebet acht, Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

#### Jünfzehnter Auftritt.

Wallenftein. Terzhy, Illo. Aehn Aurasstiere, von einem Gefreiten geführt, marschieren auf und stellen sich nach dem Rommando in einem Glied vor ben Herzog, die honneurs machend.

**Vallenstein** (nachbem er sie eine Beitlang mit ben Augen gemessen, sum Gefreiten). Ich kenne bich wohl. Du bist aus Brügg' in Flandern, Dein Nam' ist Merch.

Unfre Rameraben

```
Beinrich Mercy beiß' ich.
Gefreiter.
Mallenstein. Du wurdest abgeschnitten auf bem Marsch,
  Von Heffischen umringt und schlugft bich burch,
  Mit hundertachtzig Mann burch ihrer tausend.
Gefreiter. So ift's, mein General.
Mallenftein.
                                    Mas murbe bir
  Kür diese wackre That?
Befreiter.
                           Die Chr', mein Feldberr,
  Um die ich bat, bei diesem Korps zu dienen.
Mallenftein (wenbet fich zu einem anbern).
  Du warst barunter, als ich die Freiwilligen
  Beraus lieft treten auf bem Altenberg,
  Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen.
Bweiter guraffier. Go ift's, mein Felbherr.
mallenftein.
                                             3d vergeffe keinen,
  Mit bem ich einmal Worte bab gewechselt.
  Bringt eure Sache vor.
Gefreiter (tommanbiert).
                            Gewehr in Arm!
Ballenftein (zu einem britten gewenbet).
  Du nennst bich Risbed, Roln ift bein Geburtsort.
Dritter guraffier. Risbed aus Roln.
Mallenflein. Den schwed'schen Oberft Dübald brachteft bu
  Befangen ein im Nürenberger Lager.
Dritter guraffier. 3ch nicht, mein General.
                                           Gang recht! Es war
Mallenftein.
   Dein ältrer Bruber, ber es that — bu hattest
   Noch einen jungern Bruder, wo blieb ber?
Aritter guraffier. Er fteht zu Olmut bei bes Raifers Beer.
Mallenflein (jum Gefreiten). Run, fo lag boren.
Gefreiter. Gin taiferlicher Brief tam uns guhanben,
   Der uns —
Ballenftein (unterbricht ihn). Wer mahlte euch?
                                             Jedwede Fahn'
Gefreiter.
   Zog ihren Mann burchs Los.
                                  Nun benn, zur Sache!
脚allenstein.
Gefreiter. Gin faiferlicher Brief tam uns guhanden,
   Der uns befiehlt, die Pflicht bir aufzukunden,
   Weil bu ein Feind und Landsverrater feift.
Mallenstein. Was habt ihr brauf beschloffen?
```

Gefreiter.

Bu Braunau, Budweis, Brag und Olmus haben Bereits gehorcht, und ihrem Beifpiel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Toscana. - Wir aber glauben's nicht, bag bu ein Teinb Und Landsverrater bift, wir halten's bloß Für Lug und Trug und fpanische Erfindung. (Treubergig.) Du felber follft uns fagen, mas bu borhaft, Denn bu bift immer mahr mit uns gewesen, Das höchste Zutraun haben wir zu bir, Rein frember Mund foll zwischen uns fich ichieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen. Wallenftein. Daran erfenn' ich meine Pappenheimer. Gefreiter. Und bies entbietet bir bein Regiment: Ift's beine Absicht bloß, dies Ariegeszepter, Das bir gebührt, bas bir ber Raiser hat Bertraut, in beinen Sanden zu bewahren, Oftreichs rechtschaffner Felbhauptmann zu fein, So wollen wir bir beiftebn und bich fcuben Bei beinem guten Rechte gegen jeben -Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein Dir treu fein, unfer Beben für bich laffen. Denn bas ift unfre Reiterpflicht, bag wir Umtommen lieber, als bich finten laffen. Wenn's aber fo ift, wie bes Raifers Brief Befagt, wenn's mahr ift, bag bu uns jum Feind Treulofer Weife willft hinüber führen, Was Gott verhüte! ja, fo wollen wir Dich auch verlaffen und bem Brief gehorchen. Wallenstein. Bort, Rinder -Braucht nicht viel Worte. Sprich Gefreiter. Ja ober Nein, so find wir schon zufrieben. Wallenflein. Sort an. 3ch weiß, daß ihr verftanbig feib, Selbst prüft und bentt und nicht ber Berbe folgt. Drum hab' ich euch, ihr wißt's, auch ehrenvoll Stets unterschieben in ber Beeresmoge;

Stets unterschieben in der Heereswoge; Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick Des Felbherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt, Streng herrscht und blind der eiserne Besehl, Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —

3. Aufzug. So, wißt ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten; Wie ihr euch felbft zu faffen angefangen Im roben Sandwert, wie von euren Stirnen Der menfchliche Gebante mir geleuchtet, Sab' ich als freie Manner euch behandelt, Der eignen Stimme Recht euch zugeftanben -Gefreiter. Ja, wurdig haft bu ftets mit uns verfahren, Mein Felbherr, uns geehrt burch bein Bertraun. Uns Gunft erzeigt vor allen Regimentern. Wir folgen auch bem großen Saufen nicht, Du fiehst's! Wir wollen treulich bei bir halten. Sprich nur ein Wort, bein Wort foll uns genügen, Daß es Berrat nicht fei, worauf bu finnft, Dag bu bas beer jum Feind nicht wolleft führen. Mallenflein. Dich, mich verrat man! Aufgeopfert bat mich Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen — Euer Herz Sei meine Feftung! Seht, auf biefe Bruft Rielt man! Rach biefem greifen Saupte! - Das Ift fpan'iche Dantbarteit; bas haben wir Für jene Morbichlacht auf ber alten Fefte, Auf Lütens Chnen! Darum marfen wir Die nadte Bruft der Partifan' entgegen; Drum machten wir bie eisbebedte Erbe, Den harten Stein zu unferm Pfühl. Rein Strom War uns zu schnell, fein Walb zu undurchbringlich, Wir folgten jenem Mansfeld unberbroffen Durch alle Schlangenfrümmen feiner Rlucht, Gin ruhelofer Marich war unfer Leben. Und wie bes Winbes Saufen, heimatlos, Durchstürmten wir die friegbewegte Erbe. Und jest, da wir die schwere Waffenarbeit, Die undantbare, fluchbelabene, gethan, Mit unermubet treuem Arm bes Rrieges Saft Gewälzt, foll biefer kaiferliche Jüngling Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Olzweig, Die mohlverbiente Zierbe unfers Saupts,

Sich in die blonden Anabenhaare flechten — Gefreiter. Das foll er nicht, solang wir's hindern konnen. Niemand, als du, ber ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Arieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Todes, du, kein andrer, sollst uns fröhlich Heimführen in des Friedens schöne Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns teilen

Ballenftein. Wie? Dentt ihr, euch im fpaten Alter enblich Der Früchte zu erfreuen? Glaubt bas nicht. Ihr werbet biefes Rampfes Ende nimmer Erbliden! dieser Arieg verschlingt uns alle. Uftreich will teinen Frieden; darum eben, Weil ich ben Frieden fuche, muß ich fallen. Was fümmert's Oftreich, ob ber lange Rrieg Die Seere aufreibt und die Welt verwüstet. Es will nur wachsen ftets und Land gewinnen. Ihr feib gerührt — ich feh' ben ebeln Born Aus euren friegerischen Augen bligen. D bag mein Beift euch jest befeelen mochte, Rühn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beistehn, wollt mich mit den Waffen Bei meinem Rechte schützen — bas ift ebelmütig! Doch bentet nicht, daß ihr's vollenden werdet, Das kleine Seer! Bergebens werbet ihr Kür euren Keldherrn euch geopfert haben. (Butrautig.) Nein! Lagt uns ficher geben, Freunde fuchen, Der Schwede fagt uns Hilfe zu, laßt uns Zum Schein fie nugen, bis wir, beiben furchtbar, Europens Schicffal in ben Banben tragen Und der erfreuten Welt aus unferm Lager Den Frieden ichon befrangt entgegen führen.

Gefreiter. So treibst du's mit dem Schweben nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verraten, willst uns Richt schwedisch machen? Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu ersahren.

**Wallenstein.** Was geht der Schwed' mich an? Ich hass, ihn, wie Den Pfuhl der Hölle, und mit Gott gebent' ich ihn Bald über seine Ostsee heimzujagen. Mir ist's allein ums Ganze. Seht! Ich hab' Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Volks erbarmt mich. Ihr seid gemeine Männer nur: doch denkt Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's wert vor andern, Daß ich ein traulich Wörtlein zu euch rebe — Seht! Fünfzehn Jahr' schon brennt die Kriegessackel, Und noch ist nirgends Stillstand. Schweb' und Deutscher! Vapist und Lutheraner! Keiner will Dem andern weichen! Jede Hand ist wider Die andre! Alles ist Partei und nirgends Kein Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst Bermehrend, wächst — Er muß zerhauen werden. Ich sühl's, daß ich der Mann des Schicksals bin, Und hoss mit eurer Hilse zu vollführen.

## Sechzehnter Auftritt.

Antiler. Morige.

Suttler (in Eiser). Das ist nicht wohlgethan, mein Felbherr!
Vallenstein.
Was?
Suttler. Das muß uns schaben bei ben Gutgefinnten.
Vallenstein. Was benn?
Suttler.
Sallenstein. Was ist es benn?
Suttler.
Oraf Terzths Regimenter reißen
Den kaiferlichen Abler von ben Fahnen

Und pflanzen beine Zeichen auf. Gefreiter (zu ben Karassteren). Rechts um!

**Ballenstein.** Berflucht sei dieser Rat und wer ihn gab!

(Ru ben Kürassieren, welche abmarichieren.)

Halt, Kinder, halt — Es ift ein Irrtum — Hört — Und streng will ich's bestrafen — Hört doch! Bleibt! Sie hören nicht. (8u Iv.) Geh nach, bebeute sie, Bring' sie zurück, es koste, was es wolle. (Iv. ein hinaus.) Das stürzt uns ins Verderben — Buttler! Buttler! Ihr seid mein böser Dämon, warum mußtet ihr's In ihrem Beisein melden! — Alles war Auf gutem Weg — sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienststrigkeit! — O grausam spielt das Glück Mit mir! Der Freunde Eifer ist's, der mich Zu Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

最近世間をして 女がはない おか とびをして

#### Siebzehnter Auftritt.

Morige. Die Gerzogin fturzt ins Bimmer. Ihr folgt Chekla unb bie Grafin. Dann Illo.

O Albrecht! Was haft bu gethan! Berzogin. allenftein. Nun bas noch! Verzeih' mir, Bruber. Ich vermocht' es nicht, Gräfin.

Sie wiffen alles.

Was haft bu gethan! Bergogin.

Gräfin (zu Terzth). Ist keine Hoffnung mehr? Ist alles benn Berloren?

Alles. Prag ift in bes Raifers Sand. Terikn.

Die Regimenter haben neu gehulbigt. Grafin. Beimtückischer Octavio! — Und auch

Graf Max ift fort?

Wo follt' er fein? Er ift Terikn. Mit feinem Bater über zu bem Raifer.

(Thella fturzt in bie Arme ihrer Mutter, bas Geficht an ihrem Bufen verbergenb.) Bergogin (fie in bie Arme fchließenb).

Unglücklich Kind! Unglücklichere Mutter!

**Pallenstein** (beiseite gehend mit Terzty).

Lag einen Reisewagen schnell bereit fein Im Sinterhofe, diese wegaubringen.

(Auf bie Frauen zeigenb.)

Der Scherfenberg tann mit, ber ift uns treu, Rach Eger bringt er fie, wir folgen nach. (Bu 300, ber wiebertommt.)

Du bringft fie nicht gurud?

Allo. Hörst bu den Auflauf? Das gange Rorps ber Pappenheimer ift

Im Angug. Sie verlangen ihren Oberft, Den Max, zurud, er fei hier auf bem Schloß, Behaupten fie, bu haltest ihn mit 3mang,

Und wenn du ihn nicht losgeb'ft, werde man Ihn mit bem Schwerte zu befreien miffen. (Mue fteben erftaunt.)

Terjky. Was foll man baraus machen? Mallenftein. Sagt' ich's nicht?

D mein mahrfagenb Berg! Er ift noch hier. Er hat mich nicht verraten, hat es nicht Vermocht - Ich habe nie baran gezweifelt.

Gräfin. Ift er noch hier, o bann ist alles gut,
Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll! (Westa umarmenb.)
Terzhy. Es kann nicht sein. Bebenke boch! Der Alte hat uns verraten, ist zum Kaiser über,
Wie kann er's wagen, hier zu sein?
Ilo (zum Wallenstein). Den Jagdzug,
Den du ihm kürzlich schenktest, sah ich noch
Vor wenig Stunden übern Markt wegführen.
Gräfin. O Richte, dann ist er nicht weit!

Chekla (hat ben Bud nach ber Thure geheftet und ruft lebhaft).

Da ist er!

## Achtzehnter Auftritt.

Die Norigen. Mag Biccolomini.

max (mitten in ben Saal tretenb). Ja! Ja! Da ift er! Ich vermags nicht länger, Mit leisem Tritt um biefes Saus zu ichleichen. Den günft'gen Augenblick berftohlen gu Erlauern — Dieses harren, diese Angst Geht über meine Rrafte! (Auf Thella zugebend, welche fich ihrer Mutter in bie Arme geworfen.) O fieh mich an! Sieh nicht weg, holber Engel! Bekenn' es frei vor allen. Fürchte niemand. Es hore, wer es will, daß wir uns lieben. Wozu es noch verbergen? Das Geheimnis Ift für die Glüdlichen; bas Unglüd braucht, Das hoffnungslofe, feinen Schleier mehr, Frei, unter taufend Sonnen kann es handeln. (Er bemertt bie Grafin, welche mit frohlodenbem Geficht auf Thetla blidt.) Rein, Bafe Teraty, feht mich nicht erwartend. Richt hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, tomm' ich - Es ift aus. 3d muß, muß bich verlaffen, Thekla - muß! Doch beinen Sag tann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blid bes Mitleids gonne mir, Sag', daß du mich nicht haffest. Sag' mir's, Thekla. (Indem er ihre Sanb faßt, heftig bewegt.) D Gott! — Gott! Ich fann nicht von biefer Stelle. Ich fann es nicht — fann biese Sand nicht laffen, Schillers Werfe. III.

Saa', Thekla, daß bu Mitleid mit mir haft, Dich felber überzeugft, ich tann nicht anbers.

(Thella, feinen Blid vermeibenb, zeigt mit ber Sand auf ihren Bater: er wenbet fich nach bem Bergog um, ben er jest erft gewahr wirb.)

Du bier? - Nicht bu bift's, ben ich bier gefucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. 3ch hab' es nur mit ihr allein. Sier will ich Bon biefem Bergen freigesprochen fein, Un allem anbern ift nichts mehr gelegen.

Wallenftein. Dentst bu, ich foll ber Thor fein und bich gieben laffen Und eine Großmutsfgene mit bir fpielen? Dein Bater ift jum Schelm an mir geworben, Du bift mir nichts mehr, als fein Sohn, follft nicht Umfonft in meine Dacht gegeben fein. Dent' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werbe, Die er fo ruchlos hat verlett. Die Reiten Der Liebe find vorbei, ber garten Schonung, Und Bag und Rache tommen an bie Reihe. 3ch fann auch Unmensch fein, wie er.

mar. Du wirft mit mir verfahren, wie bu Macht haft. Wohl aber weißt bu, bag ich beinem Born Nicht trope, noch ihn fürchte. Was mich hier Burudhalt, weifit bu! (Thetla bei ber Sanb faffenb.) Sieh! Alles - alles wollt' ich bir verbanken, Das Los ber Seligen wollt' ich empfangen Aus beiner väterlichen Sand. Du haft's Berftort: boch baran liegt bir nichts. Gleichaültig Trittst bu bas Glud ber Deinen in ben Staub, Der Gott, bem bu bienft, ift tein Gott ber Gnabe. Wie bas gemütlos blinde Element, Das furchtbare, mit bem fein Bund zu fchließen. Folgst bu bes Bergens wilbem Trieb allein. Weh benen, die auf bich vertraun, an bich Die fichre Sutte ihres Glückes lehnen, Gelockt von beiner gaftlichen Geftalt! Schnell, unverhofft, bei nächtlich ftiller Weile Bahrt's in bem tud'ichen Feuerschlunde, labet Sich aus mit tobenber Gewalt, und weg Treibt über alle Pflanzungen ber Menfchen Der wilbe Strom in graufenber Berftorung.

Mallenftein. Du schilberft beines Baters Berg. Wie bu's

8. Aufau hst, so ist

Befchreibft, fo ift's in feinem Gingeweibe, In biefes ichwarzen Beuchlers Bruft geftaltet. D mich bat Sollentunft getäuscht. Mir fanbte Der Abgrund ben verstedteften ber Geifter, Den lügekundigften, herauf und ftellt' ihn Als Freund an meine Seite. Wer vermag Der Bolle Macht zu widerftehn! Ich gog Den Bafilisten auf an meinem Bufen; Mit meinem Herzblut nährt' ich ihn, er fog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Bruften, Ich hatte nimmer Arges gegen ihn, Weit offen ließ ich bes Gebankens Thore Und warf die Schlüffel weiser Borficht weg -Am Sternenhimmel fuchten meine Augen, Im weiten Weltenraum ben Feind, ben ich Im herzen meines herzens eingeschloffen. - War' ich bem Ferbinand gewesen, mas Octavio mir war — Ich hatt' ihm nie Rrieg angefünbigt — nie hatt' ich's vermocht. Er war mein ftrenger Herr nur, nicht mein Freund, Nicht meiner Treu' vertraute fich ber Raifer. Rrieg war schon zwischen mir und ihm, als er Den Felbherrnftab in meine Sande legte, Denn Krieg ift ewig zwischen Lift und Argwohn; Mur zwischen Glauben und Vertraun ift Friede. Wer das Vertraun vergiftet, o der mordet Das werbenbe Geschlecht im Leib der Mutter! mar. Ich will ben Bater nicht verteibigen. Weh mir, bag ich's nicht tann! Ungludlich schwere Thaten find geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschloffner Rette graufend an. Doch wie gerieten wir, die nichts verschulbet, In biefen Areis bes Unglud's und Berbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Bater Doppelschulb und Frevelthat Uns gräftlich wie ein Schlangenbaar umwinden? Warum ber Bater unverföhnter Saf Auch uns, die Liebenben, zerreißend icheiben? (Er umichlingt Thella mit beftigem Schmerz.)

Mallenftein (bat ben Blid fdweigend auf ihn geheftet und nabert fich jest). Max, bleibe bei mir. — Geh nicht von mir, Mar! Sieh, als man bich im Prag'ichen Winterlager Ins Belt mir brachte, einen garten Anaben. Des beutschen Winters ungewohnt, bie Sand War bir erstarrt an ber gewichtigen Fahne, Du wolltest mannlich fie nicht laffen, bamals nahm ich Dich auf, bebectte bich mit meinem Mantel. Ich felbst mar beine Wärterin, nicht schämt' ich Der kleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich forgenber Geschäftigfeit, Bis bu, von mir erwarmt, an meinem Bergen. Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Wann hab' ich feitbem meinen Sinn veränbert? Ich habe viele Taufend reich gemacht, Mit Lanbereien fie beschentt, belohnt Mit Chrenftellen - bich hab' ich geliebt, Mein Berg, mich felber hab' ich bir gegeben. Sie alle waren Fremblinge, bu marft Das Rind bes Saufes - Max, bu tannft mich nicht verlaffen! Es tann nicht fein, ich maa's und will's nicht glauben. Daß mich ber Max verlaffen fann.

Mar. O Gott! Wallenstein. Ich habe bich gehalten und getragen Von Rindesbeinen an - Was that bein Bater Kur bich, bas ich nicht reichlich auch gethan? Gin Liebesnet hab' ich um bich gesponnen, Berreif' es, wenn bu fannst - Du bift an mich Gefnüpft mit jebem garten Seelenbanbe, Mit jeder heil'gen Jeffel ber Natur, Die Menschen aneinander tetten tann. Beh' bin, verlag mich, biene beinem Raifer, Lag bich mit einem golbnen Gnabenkettlein, Mit feinem Widderfell bafür belohnen, Daß dir ber Freund, ber Bater beiner Jugend, Daß bir bas beiligfte Gefühl nichts galt. **Mar** (in heftigem Rampf).

O Gott! Wie kann ich anders? Muß ich nicht? Mein Eid — die Pflicht —

Wallenftein. Pflicht, gegen wen? Wer bift bu?

Wenn ich am Raiser unrecht handle, ist's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Gehörft Du bir? Bift bu bein eigener Gebieter, Stehft frei ba in der Welt, wie ich, bak du Der Thater beiner Thaten könntest fein? Auf mich bift bu gepflangt, ich bin bein Raifer, Mir angehören, mir gehorchen, bas Ist beine Chre, bein Naturgeset. Und wenn ber Stern, auf bem bu lebft und wohnft, Aus feinem Gleife tritt, sich brennend wirft Auf eine nächste Welt und fie entzündet, Du tannft nicht mählen, ob du folgen willft, Fort reift er bich in seines Schwunges Rraft Samt feinem Ring und allen feinen Monden. Mit leichter Schuld gehft bu in biefen Streit, Dich wird die Welt nicht tabeln, fie wird's loben, Dak bir ber Freund das meiste bat gegolten.

## Beunzehnter Auftritt.

Borige, Aenmann.

Wallenstein. Was gibt's? Veumann. Die Pappenheimischen sind abgesessen Und rücken an zu Fuß; sie sind entschlossen, Den Degen in der Hand das Haus zu stürmen, Den Grafen wollen sie befrein. Wallenstein (zu Terzty). Wan soll Die Ketten vorziehn, das Geschüs aufpklanzen.

Die Retten vorziehn, das Geschütz aufpslanzen. Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen. (Terzin geht.) Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh, Neumann, Sie sollen sich zurückziehn, augenblick, Ist mein Besehl, und in der Ordnung schweigend warten, Was mir gefallen wird zu thun.

Entlaß ihn!

(Reumann geht ab. Ilo ift ans Fenster getreten.)

Gräfin. Jö bitte bich, entlaß ihn!

Illo (am Fenster). Tob und Teufel!

mallenftein. Was ift's?

Illo. Aufs Rathaus steigen sie, das Dach Wird abgebeckt, sie richten die Kanonen Aufs Haus — mar. Die Rasenben!

Illo. Sie machen Anftalt,

Uns zu beschießen — Gott im himmel!

Mar (zu Ballenftein). Lag mich

Sinunter, fie bebeuten -

Wallenstein. Reinen Schritt!

Mar (auf Thetla und die Herzogin zeigend). Ihr Leben aber! Deins! Was bringft bu, Terzich?

## Zwanzigfter Auftritt.

Borige. Terjky fommt gurud.

Fersky. Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Mut sei länger nicht zu bändigen, Sie slehen um Erlaubnis, anzugreisen, Bom Prager und vom Mühl-Thor sind sie Herr, Und wenn du nur die Losung wolltest geben, So könnten sie den Feind im Kücken fassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

Ilo. O komm! Laß ihren Eifer nicht erkalten! Die Buttlerischen halten treu zu uns, Wir sind die größre Zahl und werfen sie Und enden hier in Vilsen die Empörung.

Wallenstein. Soll diese Stadt zum Schlachtgefilbe werben, Und brüberliche Zwietracht, feueraugig,

Durch ihre Straßen losgelassen toben? Dem tauben Grimm, ber keinen Führer hort,

Dem tauben Grimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben sein?

Sier ift nicht Raum zum Schlagen, nur zum Würgen;

Die losgebundnen Furien ber But

Ruft teines Herrschers Stimme mehr zurud. Wohl, es mag fein! Ich hab' es lang bedacht,

So mag sich's rasch und blutig benn entladen. (Bu Mag gewendet.)

Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen?

Freiheit zu gehen haft bu. Stelle bich

Mir gegenüber. Führe fie jum Rampf. Den Krieg verstehft bu, haft bei mir etwas

Gelernt, ich barf bes Gegners mich nicht schämen,

Und feinen ichiwern Lag erlebit bu, mir Die Schule zu bezehlen.

Grifn. rided to kee

Gefommen ! Better! Better! frunt ibr's irnoen! Mar. Die Regimenter, die mir anvertrant find. Dem Raifer tren binmegenführen, bab' ich Gelobt: bies will ich balten ober fterben. Mehr forbert feine Pflicht von mir. 3ch fechte Richt gegen bich, wenn ich's vermeiben fann. Denn auch bein feinblich haupt ift mir noch beilia.

(Es gridelen zwei Schiffe. Ils und Terzio eilen und Render.)

Mallenflein. Mas itt bas? Kerzun. Er fturgt.

Mallenflein. Stürzt! Ber!

31e.

Den Schuk.

Die Tiefenbacher thaten

Pallenftein. Auf wen?

Auf diefen Reumann, ben 3Le.

Du ichiatteft -Ballenflein (anffahrend). Tob und Teufel! So will ich - (Bill gehen.)

Bersky. Dich ihrer blinden But entgegenftellen? Bergegin und Grafin. Um Gotteswillen nicht! Jest nicht, mein Felbberr! 3Us.

Gräfin. O balt' ibn! balt' ibn! Dallenkein.

Lakt mich! Mar.

Begahmt, gebt acht, febrt ber emporte Sinn Ins alte Bette bes Geborfams wieber.

Wu' es nicht,

Jest nicht. Die blutig rasche That hat sie In Wut gesett, erwarte ihre Reue -Mallenkein. Sinweg! Ru lange icon bab' ich gezaubert, Das tonnten fie fich freventlich erfühnen, Weil fie mein Angeficht nicht fabn — Sie follen Dein Antlit feben, meine Stimme boren -Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht 3hr Felbherr und gefürchteter Gebieter? Lag febn, ob fie bas Antlig nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in buntler Schlacht. Es braucht ber Waffen nicht. Ich zeige mich Bom Altan bem Rebellenheer, und schnell

(Er geht. 3hm folgen 3llo, Teraty und Buttler.)

# Einundzwanzigster Auftritt.

Grafin (gur Bergogin).

Wenn fie ihn febn — Es ift noch Hoffnung, Schwester.

gerjogin. Hoffnung! ich habe feine.

Mar (ber mahrend bes letten Auftritts in einem fichtbaren Kampf von ferne geftanden, tritt naber). Das ertrag' ich nicht.

Ich kam hierher mit fest entschiedner Seele, Ich glaubte recht und tadellos zu thun, Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerter, Sin roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet, Bom Abscheu aller, die mir teuer sind, Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn, Die ich mit einem Wort beglücken kann — Das Herz in mir empört sich, es erheben Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust, In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen. O wohl, wohl hast du wahr geredet, Vater, Zu viel vertraut' ich auf das eigne Herz, Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

Grafin. Sie miffen's nicht? Ihr Berg fagt's Ihnen nicht?

So will ich's Ihnen fagen!
Ihr Bater hat den schreienden Berrat
Un uns begangen, an des Fürsten Haupt
Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt, daraus
Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn thun sollen:
Gutmachen, was der Schändliche verbrochen,
Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu,
Daß nicht der Name Piccolomini
Ein Schandlied sei, ein ew'ger Fluch im Haus
Der Wallensteiner.

Dor Wahrheit, ber ich folgen barf? Uns alle Bewegt ber Wunsch, bie Leibenschaft. Daß jeht Ein Engel mir vom Himmel nieberstiege, Das Rechte mir, bas unverfälschte, schöpfte Um reinen Lichtquell mit ber reinen Hand!

Wie? Such' ich biesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern? (Er nahert sich ihr, ben Arm um sie schlagenb.) Hier, auf bieses Herz, Das unfehlbare, heilig reine, will Ich's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Glücklichen beglücken kann, Bom unglückelig Schuldigen sich wendet. Kannst du mich bann noch lieben, wenn ich bleibe? Erkläre, daß du's kannst, und ich bin euer.

Grafin (mit Bebeutung). Bebentt -

mar (unterbricht fie). Bebenke nichts. Sag', wie bu's fühlft.

Grafin. An euren Bater bentt -

nicht Friedlands Tochter, Ich frage dich, dich, die Geliebte, frag' ich!

Ich frage dich, dich, die Geliebte, frag' ich! Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen, Das möchtest du mit klugem Geist bebenken. Die Ruhe beines Freundes gilt's, das Glück Von einem Tausend tapfrer Helbenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Sid und Pslicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Augel senden? Denn wenn die Augel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein totes Werkzeug mehr, sie lebt, Sin Geist fährt in sie, die Eringen

Ein Geip fager in fie, die Stingen Ergreifen fie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tückisch fie den ärgsten Weg.

Thekla. O May — Mein, übereile dich auch nicht. Ich fenne dich. Dem edeln Herzen könnte Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht Das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk', was der Fürst von je an mir gethan. Denk' auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten. O auch die schönen, freien Regungen Der Gastlichseit, der frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem Herzen, Schwer rächen sie die Schauber der Natur An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet. Leg' alles, alles in die Wage, sprich Und laß dein Herze entscheiden.

**Chakla.** O das deine Holge beinem ersten Gefühl —

Gräfin. Unglückliche!

Thekla. Wie könnte bas Das Rechte fein, was biefes garte Berg Nicht gleich zuerst ergriffen und gefunden? Beh und erfülle beine Pflicht! Ich wurde Dich immer lieben. Was bu auch erwählt, Du murbeft ebel ftets und beiner murbig Gehandelt haben — aber Reue foll Nicht beiner Seele iconen Frieden ftoren. mar. Go muß ich bich verlaffen, von bir fcheiben! Thekla. Wie bu bir felbft getreu bleibft, bift bu's mir. Uns trennt das Schicffal, unfre Bergen bleiben einig. Ein blut'aer Saf entzweit auf em'ge Tage Die Baufer Friedland, Biccolomini, Doch wir gehören nicht zu unferm Saufe. - Fort! Gile! Gile, beine aute Sache Bon unfrer unglüdfeligen zu trennen. Auf unserm Saupte liegt ber Fluch bes himmels, Es ift bem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Vaters Schulb mit ins Verberben hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schickfal Wird bald entschieden sein. —

(Max faßt fie in bie Urme, heftig bewegt. Man bort binter ber Szene ein lautes, milbes, langverhallenbes Gefchrei: "Bivat Ferbinanbus!" von friegerifchen Inftrumenten begleitet. Dag und Thefla halten einander unbeweglich in ben Armen.)

## Bweiundzwanziafter Auftritt.

#### Borige. Cerjky.

Gräfin (ihm entgegen). Was war bas? Was bedeutete bas Rufen? Es ist vorbei, und alles ist verloren. Terzkn. Grafin. Wie? und fie gaben nichts auf feinen Anblick? Nichts. Alles war umfonft. Cerzkn. Sie riefen Vivat. Berzogin. Terzkn. Dem Raifer. D bie Pflichtvergeffenen! Gräfin. Terzky. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen.

Als er zu reben anfing, fielen fie

Mit friegerischem Spiel betäubend ein.

- Sier fommt er.

#### Dreiundzwanzigster Auftritt.

Borige. Mallenftein, begleitet von Ille und Antiler. Darauf Aftraffiere.

Wallenstein (im Rommen). Teraty!

Kergky. Dein Fürst?

Ballenflein. Laß unfre Regimenter Sich fertig halten, heut noch aufzubrechen,

Denn wir verlaffen Pilsen noch vor Abend. (Terzin geht ab.) Buttler —

Buttler. Mein General? -

Pallenstein. Der Kommandant zu Eger Ist euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er soll bereit sein, Uns morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt uns selbst mit eurem Regiment.

Buttler. Es foll gefchehn, mein Felbherr.

**Ballenstein** (tritt zwischen Max und Thella, welche sich während bieser Zeit fest umichlungen gehalten). Scheidet!

(Rurafflere mit gezogenem Gewehr treten in ben Saal und sammeln sich im hintersgrunde. Zugleich hört man unten einige mutige Bassagen aus bem Bappenheimer Marsch, welche bem Max zu rufen scheinen.)

Ballenftein (zu ben Ruraffieren).

Hier ift er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr.

(Er steht abgewendet und so, daß Mag ihm nicht beitommen, noch sich bem Fraulein nabern kann.)

**Mar.** Du haffest mich, treibst mich im Zorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe, Richt sanst sich lösen, und du willst den Riß, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen!

Du weißt, ich habe ohne dich zu leben

Noch nicht gelernt — In eine Wüste geh' ich Hinaus, und alles, was mir wert ist, alles Bleibt hier zurück — O wende deine Augen Richt von mir weg! Roch einmal zeige mir

Dein ewig teures und verehrtes Antlit! Berftok' mich nicht —

(Er will seine Sand fassen. Wallenftein zieht fie zurud. Er wendet fic an die Gräfin.) Ift hier kein andres Auge,

Tas Mitleib für mich hätte — Base Terzky — (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur Herzogin.)

Chrwürd'ge Mutter -

**Herzogin.** Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie uns einft Sin treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaifers.

Max. Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. O täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk! Mein Unglück ist gewiß, und Dank dem Himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

(Die Kriegsmusik beginnt wieber. Der Saal fullt sich mehr und mehr mit Bewass= neten an. Er sieht Buttlern bastebu.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — und ihr wollt mir Richt folgen? — Wohl! Bleibt eurem neuen Herrn Getreuer, als bem alten. Kommt! Versprecht mir, Die Hand gebt mir darauf, daß ihr sein Leben Beschühen, unverlehlich wollt bewahren.

(Buttler verweigert feine Sanb.)

Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt Sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich den Lohn der Blutthat will verdienen; Jetzt thät' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge not — und die Ich scheidend um ihn seh' —

> (Bweibeutige Blide auf IIo und Buttler richtenb.) Sucht die Verräter

Illo. Sucht die Berräter In eures Baters, in des Gallas Lager. Heier ist nur einer noch. Geht und besreit uns Bon seinem hassenswürd'gen Anblick. Geht.

(Mag versucht es noch einmal, sich der Thekla zu nähern. Wallenstein verhindert es. Er steht unschüffig, schmerzvoll; indes füllt sich der Saal immer mehr und mehr, und die Hörner ertönen unten immer auffordernder und in immer kurzeren Baufen.)

Mar. Blaf't! Blaf't! — O wären es die schwed'schen Hörner, Und ging's von hier gerad' ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? — O treibt mich nicht zur Verzweislung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereun!

(Der Saal ist ganz mit Bewassneten erstült.) Noch mehr — Es hängt Gewicht sich an Gewicht,

Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. — Bebenket, was ihr thut. Es ift nicht wohlgethan, Rum Führer ben Berzweifelnben zu mählen. Ihr reift mich weg von meinem Glück, wohlan, Der Rachegöttin weih' ich eure Seelen! Ihr habt gewählt jum eigenen Berberben, Wer mit mir geht, ber fei bereit, zu fterben!

(Indem er fich nach bem hintergrund wendet, entfteht eine rafche Bewegung unter ben Ruraffleren, fie umgeben und begleiten ihn in wilbem Tumult. Ballenftein bleibt unbeweglich, Thefla finit in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fallt.)

# Bierter Aufzug.

In bes Burgermeifters Baufe gu Eger.

#### Erfter Auftritt.

Buttler, ber eben anlangt.

Er ift berein. Ihn führte fein Berhangnis. Der Rechen ift gefallen hinter ihm, Und wie die Brude, die ihn trug, beweglich Sich niederlieft und ichwebend wieder hob. Ist jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hierher, Friedland, und nicht weiter! fagt Die Schicksalsgöttin. Aus der böhmischen Erde Erhub fich bein bewundert Meteor, Weit burch ben himmel einen Glanzweg ziehend, Und hier an Bohmens Grenze muß es finten! - Du haft die alten Jahnen abgeschworen, Berblenbeter, und trauft bem alten Glück! Den Ariea zu tragen in des Raifers Länder. Den heil'gen Berd ber Laren umzufturgen, Bewaffneft bu bie frevelhafte Sand. Nimm bich in acht! bich treibt ber bofe Geift Der Rache - bak bich Rache nicht verberbe!

#### Zweiter Auftritt.

Gordon. Seid ihr's? O wie verlangt mich, euch zu hören. Der Herzog ein Berrater! D mein Gott!

Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geächtet! Ich bitt' euch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles dies zu Pilsen sich begeben?

Suttler. Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich euch Durch einen Gilenben porausgesenbet?

Gordon. Und habe treu gethan, wie ihr mich hießt, Die Feftung unbebentlich ihm geöffnet, Denn mir befiehlt ein taiferlicher Brief, Nach eurer Orbre blindlings mich zu fügen. Jeboch verzeiht! als ich ben Fürsten felbst Run fah, ba fing ich wieber an zu zweifeln. Denn wahrlich! nicht als ein Geächteter Trat Bergog Friedland ein in biefe Stabt. Bon feiner Stirne leuchtete wie fonft Des Berrichers Majeftat, Gehorfam forbernb, Und ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, Rahm er bes Umtes Rechenschaft mir ab. Leutselia macht bas Miggeschick, die Schulb, Und schmeichelnd zum geringern Manne pflegt Gefallner Stola herunter fich zu beugen; Doch sparfam und mit Würde wog ber Fürst Mir jebes Wort bes Beifalls, wie ber Berr Den Diener lobt, ber feine Pflicht gethan.

Buttler. Wie ich euch schrieb, so ist's genau geschehn.
Es hat der Fürst dem Feinde die Armee
Verkauft, ihm Prag und Eger öffnen wollen.
Verlassen haben ihn auf dies Gerücht
Die Regimenter alle bis auf fünse,
Die Terzty'schen, die ihm hierher gefolgt.
Die Acht ist ausgesprochen über ihn,
Und ihn zu liefern, lebend oder tot,
Ist jeder treue Diener aufgesordert.

Gordon. Berräter an dem Kaifer — solch ein Herr!
So hochbegabt! O was ist Menschengröße!
Ich sagt es oft: das kann nicht glüdlich enden;
Zum Fallstrick ward ihm seine Größ' und Macht
Und diese dunkelschwankende Gewalt.
Denn um sich greist der Mensch, nicht darf man ihn
Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn hält
In Schranken nur das deutliche Geseh

Und der Gebräuche tiefgetretne Spur. Doch unnatürlich war und neuer Art Die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen; Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich, Der stolze Geist verlernte, sich zu beugen. D schad' um solchen Mann! benn keiner möchte

Da feste stehen, mein' ich, wo er siel. Suttler. Spart eure Klagen, bis er Mitleib braucht, Denn jest noch ist ber Mächtige zu fürchten. Die Schweben sind im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern,

Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht sein! Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr Aus diesem Platz, denn Chr' und Leben hab' ich

Aus biefem Plat, benn Ehr' und Leben hab Berpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen, Und euer Beistand ist's, auf ben ich rechne.

Gordon. O hätt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Würde, Er selber hat dies Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen, Der freie Mann, der mächtige, allein Gehorcht dem schönen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesehes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Riedre sich bewerden darf.

Buttler. Laßt euch bas enggebundene Bermögen Richt leib thun. Wo viel Freiheit, ist viel Frrtum, Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.

**Gordon.** So hat ihn alles benn verlaffen, fagt ihr? Er hat das Glück von Taufenden gegründet, Denn königlich war sein Gemüt, und stets Zum Geben war die volle Hand geöffnet — (Wit einem Settenblick auf Buttlern.)

Vom Staube hat er manchen aufgelesen, Zu hoher Ehr' und Würben ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkauft, der in der Not ihm Farbe hielt! Suttler. Hier lebt ihm einer, den er kaum gehofft.

Gordon. Ich hab' mich keiner Gunft von ihm erfreut.

Fast zweist' ich, ob er je in seiner Größe Sich eines Jugenbfreunds erinnert hat — Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Mauern dieser Burg, Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im stillen mir bewahrte: Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt, War's ihm noch Ernst um seine Pflicht; nicht sein Vertrauen täusch' ich, wenn ich tren bewahre, Was meiner Treue übergeben ward.

suttler. So fagt, wollt ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir eure Hilfe leihn, ihn zu verhaften?

**Gorbon** (nach einem nachbenklichen Stillschweigen, kummervoll).

Ift es an bem — verhält fich's, wie ihr sprecht — Hat er ben Kaiser, seinen Herrn, verraten, Das Heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Keichsseind öffnen wollen — ja, dann ist Nicht Kettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter allen eben mich das Los Zum Werkzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgau Zu gleicher Zeit, ich aber war ber ältre.

Buttler. Ich weiß bavon.

Gordon. Wohl dreißig Jahre find's. Da ftrebte schon Der kühne Mut im zwanzigjähr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge männlich nur gericktet. Durch unste Witte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Knaben zog ihn an; Doch oft ergriff's ihn plöglich wundersam, Und der geheimnisdollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprocken.

Suttler. Dort war's, wo er zwei Stod hoch nieberstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieber auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnsinns bei ihm spüren. Kordon. Tieffinn'ger wurd' er, das ift wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und befreites Wesen, Und keck, wie einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher führt' uns das Schickal auseinander Weit, er ging der Größe kühnen Weg Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwielnd gehn, Ward Graf und Fürst und Hein, er streckt Die Hände nach der Königskrone aus Und stürzt in unermeßliches Verderben!

#### Dritter Auftritt.

Mallenftein im Gespräch mit bem Sürgermeifter von Eger. Ate Norigen.

Pallenstein. Ihr wart fonst eine freie Stadt? Ich seh', Ihr führt den halben Abler in dem Wappen. Warum den halben nur?

Bürgermeister. Wir waren reichsfrei, Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Teil ist cancelliert, bis etwa

Das Reich uns wieder einlöft.

Pallenstein. Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolf Gehör. Wie hoch seid ihr Besteuert?

Bürgermeister (zuch die Achlein). Daß wir's kaum erschwingen können. Die Garnison lebt auch auf unfre Kosten.

**Vallenstein.** Ihr follt erleichtert werben. Sagt mir an, Es find noch Protestanten in der Stadt? (Bürgermeister stust.) Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen sich noch viele In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr selbst — Nicht wahr?

(Fixlert ihn mit den Augen. Burgermeister erschrick.) Seid ohne Furcht. Ich hasse Die Jesuiten — Läg's an mir, sie wären längst Aus Reiches Grenzen — Meßbuch ober Bibel! Mir ist's all eins — Ich hab's ber Welt bewiesen — In Glogau hab' ich selber eine Kirch' Den Evangelischen erbauen lassen.

— Hört, Burgermeister — wie ist euer Name? Sürgermeister. Pachhälbel, mein erlauchter Fürst. Vallenstein. Hört — aber sagt's nicht weiter, was ich euch Jest im Vertraun eröffne.

(3hm bie hand auf bie Achiel legend, mit einer gewissen Feierlichkeit.) Die Erfüllung

Der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister. Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei euch! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht doch jüngst Am himmel die drei Monde?

Bürgermeister. Mit Entsehen. Ballenstein. Davon sich zwei in blut'ge Dolchgestalt Berzogen und verwandelten. Nur einer,

Der mittlere, blieb ftehn in feiner Rlarheit. Burgermeifter. Wir zogen's auf die Turfen.

Ballenftein. Türken! Bas?

Zwei Reiche werben blutig untergehen Im Often und im Westen, fag' ich euch, Und nur der lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemerkt die zwei andern.) Ein starkes Schießen war ja diesen Abend Zur linken Sand, als wir den Wea hierher

Gemacht. Bernahm man's auch hier in ber Festung? Gorbon. Bohl hörten wir's, mein General. Ge brachte

Der Wind ben Schall gerab' von Suben her.

Buttler. Bon Neuftabt ober Weiben schien's zu kommen. Ballenflein. Das ift ber Weg, auf bem bie Schweben nahn. Wie ftart ift die Befatzung?

Gordon. Hundertachtzig Dienstfähige Mann, der Rest sind Invaliden. Vallenstein. Und wie viel stehn in Jochimsthal? Gordon.

3weihunbert

Arkebusierer hab' ich hingeschickt, Den Posten zu verstärken gegen die Schweden. Vallenstein. Ich lobe eure Borsicht. An den Werken Wird auch gebaut. Ich sah's bei der Hereinsahrt. Gordon. Weil uns der Rheingraf jeht so nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Basteien schnell errichten. Vallenstein. Ihr seid genau in eures Kaisers Dienst. Ich din mit euch zufrieden, Oberstleutnant. (Au Buttlet.) Der Posten in dem Jochimsthal soll abziehn Samt allen, die dem Feind entgegenstehn. (Au Gordon.) In euren treuen Händen, Kommandant, Laß ich mein Weid, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briese Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festung Samt allen Regimentern zu verlassen.

# Dierter Auftritt.

Terzky. Willtommne Botichaft! Frobe Zeitungen! Ballenftein. Was bringft bu? Eine Schlacht ift vorgefallen Terikn. Bei Neuftadt, und die Schweben blieben Sieger. Ballenstein. Was fagft bu? Woher kommt bir biefe Nachricht? Bergky. Gin Landmann bracht' es mit von Tirschenreut, Rach Sonnenuntergang hab's angefangen, Ein kaiferlicher Trupp von Tachau ber Sei eingebrochen in das ichwed'iche Lager, 3wei Stunden hab' das Schießen angehalten, Und taufend Raiferliche fei'n geblieben, Ihr Oberft mit, mehr wußt' er nicht zu fagen. Ballenstein. Wie fame kaiferliches Bolt nach Neuftabt? Der Altringer — er mußte Flügel haben — Stand geftern vierzehn Meilen noch von ba; Des Gallas Bölker fammeln fich um Fraunberg Und find noch nicht beisammen. Satte fich Der Suns etwa fo weit vorgewagt? Es fann nicht fein. (300 ericeint.) Wir werben's alsbalb hören, Terikn. Denn hier tommt Illo frohlich und voll Gile.

## Jünfter Auftritt.

die Norigen. Illo.

Illo (zu Ballenstein). Ein Reitender ist da und will bich sprechen. Terzky. Hat's mit dem Siege sich bestätigt? Sprich! Vallenstein. Was bringt er? Woher kommt er? Illo.

Und was er bringt, will ich voraus bir melben. Die Schweben ftehn funf Deilen nur von hier.

Bei Reustadt hab' der Viccolomini

Sich mit ber Reiterei auf fie geworfen, Ein fürchterliches Morben fei geschehn,

Doch endlich hab' bie Menge überwältigt,

Die Pappenheimer alle, auch ber Mag,

Der fie geführt — fei'n auf bem Plat geblieben. Ballenflein. Wo ist ber Bote? Bringt mich ju ihm.

(Bill abgehen.) Indem stürzt Frünlein Nenbrunn ins Zimmer; ihr folgen einige Bebiente, bie burch den Saal rennen.

Menbrunn.

Hilfe! Hilfe!

Beubrunn.

Illo und Terzky. Was gibt's?

Das Fräulein! —

**P**allenstein und Cerzky. Neubrunn.

Weiß sie's? Sie will sterben. (Git fort.)

(Wallenstein mit Terzty und Juo ihr nach.)

### Bechfter Auftritt.

Autiler und Cordon.

Hordon (erstaunt). Erklärt mir. Was bedeutete der Auftritt? Buttler. Sie hat den Mann verloren, den fie liebte,

Der Piccolomini war's, ber umgekommen. Gordon. Unalüdlich Fraulein!

Buttler. Ihr habt gehört, was biefer Illo brachte,

Daß sich die Schweben fiegend nahn.

Gordon. Wohl hört' ich's. Suttler. Zwölf Regimenter find fie ftart, und fünf

Stehn in der Nah', den Herzog zu beschützen.

Wir haben nur mein einzig Regiment,

Und nicht Zweihundert ftart ift die Besatzung. Gorbon. So ift's.

suttler. Richt möglich ist's, mit fo geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gordon. Das feh' ich ein.

Suttler. Die Menge hatte balb das kleine Häuflein Entwaffnet, ihn befreit.

Gordon. Das ift zu fürchten.

Buttler (nach einer Baufe).

Wist! Ich bin Bürge worden für den Ausgang, Mit meinem Haupte haft' ich für das seine. Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ist der Kebende nicht zu bewahren,

So ift — ber Tote uns gewiß.

Gordon. Berfteh' ich euch? Gerechter Gott! Ihr konntet -

Buttler. Er barf nicht leben.

Cordon. Ihr vermöchtet's!

Buttler. Ihr ober ich. Er fah ben letten Morgen.

Gordon. Ermorden wollt ihr ihn?

Buttler. Das ift mein Borfat.

Gordon. Der eurer Treu vertraut!

Buttler. Sein boses Schickfal!

Gordon. Des Feldherrn heilige Person!

Suttler. Das war er! Gordon. O was er war, löscht kein Berbrechen aus!

Ohn' Urtel?

Buttler. Die Bollftredung ift ftatt Urtels.

Gorbon. Das mare Morb und nicht Gerechtigfeit, Denn horen muß fie auch ben Schulbigften.

Buttler. Rlar ift bie Schulb, ber Raifer hat gerichtet,

Und feinen Willen nur vollftreden wir.

**Gordon.** Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn, Ein Wort nimmt sich, ein Leben nie zurück.

Buttler. Der hurt'ge Dienft gefällt ben Ronigen.

Gordon. Bu Benkers Dienst brängt fich kein ebler Mann.

Buttler. Rein mutiger erbleicht vor fühner That.

Gordon. Das Leben wagt ber Mut, nicht das Gewifsen.

suttler. Was? Soll er frei ausgehn, bes Krieges Flamme, Die unauslöschliche, aufs neu' entzünden?

Gordon. Rehmt ihn gefangen, totet ihn nur nicht, Greift blutig nicht dem Gnabenengel vor.

Suttler. Bar' die Armee des Kaifers nicht geschlagen, Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben. Hordon. O warum schloß ich ihm die Festung auf! Juttler. Der Ort nicht, sein Berhängnis tötet ihn. Hordon. Auf diesen Wällen war' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß verteibigend, gesunken.

Buttler. Und taufend brave Manner tamen um!

Gordon. In ihrer Pflicht — bas ichmudt und ehrt ben Mann; Doch schwarzen Morb verfluchte bie Natur.

Suttler (eine Schrift berborlangenb). Hier ist bas Manifest, das uns besiehlt, Uns seiner zu bemächtigen. Es ist an euch Gerichtet, wie an mich. Wollt ihr bie Folgen tragen,

Wenn er zum Feind entrinnt burch unfre Schuld?

Buttler. Rehmt ihr's auf euch! Steht für die Folgen ein! Mag werben braus, was will! Ich leg's auf euch.

Gordon. D Gott im Simmel!

Suttler. Wißt ihr anbern Rat,

Des Raisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn fturzen, nicht vernichten will ich ihn.

Gordon. O Gott! Was fein muß, feh' ich flar, wie ihr, Doch anders schlägt das Herz in meiner Bruft.

Buttler. Auch biefer Ilo, biefer Tergty burfen Richt leben, wenn ber Herzog fallt.

High teven, wenn ver Gergog fant.
Gordon. O nicht um diese thut mir's leid. Sie trieb
Ihr schlechtes Herz, nicht die Gewalt der Sterne.

Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen böser Leibenschaft gestreut, Die mit sluchwürdiger Geschäftigkeit

Die Ungludsfrucht in ihm genahrt — Mag fie

Des bofen Dienftes bofer Lohn ereilen!

Suttler. Auch sollen fie im Tob ihm gleich voran. Berabrebt ift schon alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuben wollten wir

Sie lebend greisen und im Schloß bewahren. Viel kürzer ist es so. Ich geh', sogleich,

Die nötigen Befehle zu erteilen.

## Siebenter Auftritt.

Morige. 3lle und Tersky.

Terjky. Nun foll's balb anbers werben! Morgen ziehn Die Schweben ein, zwölftausenb tapfre Krieger. Dann grad' auf Wien! He! Luftig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

No. Jest ist's an uns, Gesehe vorzuschreiben

Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen,

Den schändlichen, die uns verlassen. Einer Hat's schon gebüßt, der Piccolomini.

Ging's allen so, die's übel mit uns meinen!

Wie schwer trisst dieser Schlag das alte Haupt!

Der hat sein ganzes Leben lang sich abschen derugtl, sein altes Grasenhaus zu fürsten,

Und jest begrädt er seinen einz'gen Sohn!

Buttler. Schad' ist's doch um den helbenmüt'gen Jüngling,

Dem Herzog selbst ging's nah, man sah es wohl.

No. Hört, alter Freund! das ist es, was mir nie

Am Herrn gesiel, es war mein ew'ger Zank,

Am Herrn gefiel, es war mein ew'ger Zank, Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeho noch, ich schwör's bei meiner Seele, Säh' er uns alle lieber zehnmal tot,

Könnt' er den Freund damit ins Leben rufen.

Terzhg. Still, still! Nicht weiter! Laß die Toten ruhn! Heut' gilt es, wer den andern niedertrinkt, Denn euer Regiment will uns bewirten. Wir wollen eine lust'ge Fastnacht halten, Die Nacht sei einmal Tag, bei vollen Gläsern Erwarten wir die schwed'sche Avantgarde. Ilo. Ja, laßt uns heut' noch guter Dinge sein,

Denn heiße Tage stehen uns bevor. Richt ruhn soll bieser Degen, bis er sich In Osterreich'schem Blute satt gebadet.

**Gordon.** Pfui, welche Reb' ift bas, Herr Felbmarschall! Warum so wüten gegen euren Kaiser —

Buttler. Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bebenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht, Denn immer noch sehr mächtig ist der Kaiser.

Ilo. Der Kaiser hat Solbaten, keinen Felbherrn, Denn dieser König Ferdinand von Ungarn Bersteht den Krieg nicht — Gallaß? Hat kein Glück Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Kriedland stehn.

Kerzky. Nicht fehlen kann's uns, glaubt mir's nur. Das Glück Berläßt ben Bergog nicht; bekannt ift's ja, Rur unterm Wallenftein fann Oftreich fiegen. Illo. Der Burft wird eheftens ein großes beer Beifammen haben, alles brangt fich, ftromt Berbei zum alten Ruhme feiner Fahnen. Die alten Tage feh' ich wiederkehren, Der Große wird er wieber, ber er war. Wie werben fich bie Thoren bann ins Aug' Geschlagen haben, die ihn jest verlieken! Denn Länder ichenken wird er feinen Freunden Und treue Dienste kaiferlich belohnen. Wir aber find in feiner Gunft die Rachften. (Bu Gorbon.) Auch eurer wird er bann gebenken, wird euch Aus biefem Refte gieben, eure Treu' In einem bobern Poften glangen laffen. Gordon. Ich bin vergnügt, verlange höher nicht Sinauf; wo große Soh', ift große Tiefe. Illo. Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen giehn bie Schweben in bie Feftung. Rommt, Tergty. Es wird Zeit gum Abendeffen. Was meint ihr? Laffen wir die Stadt erleuchten, Den Schwedischen gur Ehr', und wer's nicht thut, Der ift ein Spanischer und ein Berrater. Terskn. Lakt bas. Es wird bem Bergog nicht gefallen. Buo. Bas! Wir find Deifter hier, und feiner foll fich Für faiferlich bekennen, wo wir herrichen. - Gut' Racht, Gorbon. Lagt euch zum lettenmal Den Plat empfohlen fein, ichiat Runden aus, Bur Sicherheit tann man bas Wort noch anbern. Schlag Zehn bringt ihr bem Berzog selbst die Schlüssel, Dann feib ihr eures Schliekeramtes quitt.

Teriky (im Abgeben gu Buttler).

Ihr kommt boch auch aufs Schlok? Buttler.

Bu rechter Zeit.

(Jene geben ab.)

Denn morgen giehn bie Schweben in bie Reftung.

### Achter Auftritt.

Anttler und Gordon.

Gordon (ihnen nachsehend). Die Unglückfeligen! Wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordonet stürzen In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Illo, Der übermütig freche Bösewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baben!
Suttler. Thut, wie er euch befohlen. Schick Patrouillen Herum, sorgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!
Gordon (ängskich). Deilt nicht so! Erst sagt mir.—
Buttler.

Der nächste Morgen schon gehört ben Schweben. Die Nacht nur ist noch unser; sie find schnell, Noch schneller wollen wir sein — Lebet wohl. Kordon. Ach eure Blicke sagen mir nichts Gutes.

Berfprechet mir -

Der Sonne Licht ift unter, Buttler. Serab steigt ein verhängnisvoller Abend -Sie macht ihr Dünkel ficher. Wehrlos gibt fie Ihr boser Stern in unfre Hand, und mitten In ihrem trunknen Glückeswahne soll Der scharfe Stahl ihr Leben raich zerschneiben. Ein großer Rechenfünftler war ber Fürft Bon jeber, alles mußt' er zu berechnen, Die Menschen wußt' er, gleich bes Brettspiels Steinen, Rach feinem 3wed zu feten und zu ichieben, Nicht Anftand nahm er, andrer Chr' und Burbe Und guten Ruf zu würfeln und zu fpielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Wird boch ber Kalfül irrig fein; er wird Sein Leben felbft hineingerechnet haben, Wie jener bort in seinem Birtel fallen. Gordon. O feiner Fehler nicht gebenket jest! An feine Große bentt, an feine Milbe,

An seines Herzens liebenswerte Züge, An alle Sbelthaten seines Lebens, Und laßt fie in das aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnadeflehend fallen.

Alls Engel bittend, gnadeslehend fallen.

Juttler. Es ist zu spät. Nicht Mitteid darf ich fühlen;
Ich darf nur blutige Gedanken haben. (Gordons Sand sassend).

Sordon! Nicht meines Hasse Tried — Ich liebe
Den Herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach —
Doch nicht mein Has macht mich zu seinem Mörder.
Sein böses Schicksal ist's. Das Unglück treibt mich,
Die seindliche Zusammenkunst der Dinge.
Es denkt der Mensch, die freie That zu thun,
Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blindent
Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell
Die surchtbare Noswendigkeit erschafft.
Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen
Was redete — Ich muß ihn dennoch töten.

Gordon. O wenn das Herz euch warnt, folgt seinem Triebe!

Das Hers ist Gottes Stimme; Menschenwerk Ist aller Klugheit kinstliche Berechnung. Was kann aus blut'ger That euch Glückliches Gebeihen? O aus Blut entspringt nichts Gutes! Soll sie Stassel euch zur Größe bauen? O glaubt bas nicht — Es kann ber Mord bisweilen Den Königen, der Mörber nie gefallen.

Suttler. Ihr wißt nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweben siegen und so eilend nahn! Gern überließ ich ihn des Kaisers Gnade, Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen. Und sterben muß er, ober — hört und wißt! Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entsommt.

Gordon. O folden Mann zu retten —

Buttler (schnell). Was?

Fordon. Ift eines Opfers wert — Seid edelmütig!
Das herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.
Suttler (talt und flolz). Er ist ein großer herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines haupt, das wollt ihr sagen.
Was liegt der Welt dran, meint ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet,
Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.
— Ein jeder gibt den Wert sich selbst. Wie hoch ich

Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir.

So hoch geftellt ift keiner auf ber Erbe. Daß ich mich felber neben ihm verachte. Den Menschen macht fein Wille groß und flein, Und weil ich meinem treu bin, muß er fterben. Gordon. D einen Felsen ftreb' ich zu bewegen! Ihr feib von Menschen menschlich nicht gezeugt. Richt hindern kann ich euch, ihn aber rette Gin Gott aus eurer fürchterlichen Sand. (Gie geben ab.)

#### Meunter Auftritt.

Ein Bimmer bei ber Bergogin.

Thekla in einem Seffel, bleich, mit gefchloffenen Augen. Bergogin unb Frantein von Menbrunn um fie beschäftigt. Mallenftein und bie Grafin im Befprach.

Mallenstein. Wie wußte fie es benn fo fchnell? Gräfin. Sie icheint

Unglud geahnt zu haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte fie, worin Der kaiferliche Oberft fei gefallen. Ich fab es gleich. Sie flog bem schwedischen Rurier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen bas unglückliche Geheimnis. Bu fpat vermißten wir fie, eilten nach; Ohnmächtig lag fie schon in seinen Armen. Mallenstein. So unbereitet mußte biefer Schlag

Sie treffen! Armes Rind! — Wie ift's? Erholt fie fich? (Inbem er fich jur herzogin wenbet.)

Bergogin. Sie ichlägt bie Augen auf.

Gräfin. Sie lebt! Thekla (fich umichauenb).

Wo bin ich? Ballenftein (tritt ju ihr, fie mit feinen Armen aufrichtenb). Romm zu dir, Thekla. Sei mein ftarkes Mädchen!

Sieh beiner Mutter liebende Gestalt Und beines Baters Arme, die bich halten.

Thekla (richtet fich auf).

Wo ift er? Ist er nicht mehr hier?

Wer, meine Tochter? Aerzogin. Thekla. Der biefes Ungludswort aussprach -

Berzogin. O bente nicht baran, mein Rind! Hinweg

Von diesem Bilbe wende bie Gebanken.

**Vallenstein.** Laßt ihren Kummer reben! Laßt sie klagen! Mischt eure Thränen mit ben ihrigen. Denn einen großen Schmerz hat sie ersahren; Doch wird sie's überstehn, benn meine Thekla Hat ihres Baters unbezwungnes Herz.

**Thekla.** Ich bin nicht trank. Ich habe Kraft zu stehn. Was weint die Wutter? Sab' ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

(Sie ist aufgestanden und sucht mit den Augen im Zimmer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht.

Ich habe Stärke gnug, ich will ihn hören.

Berjogin. Rein, Thetla! Diefer Ungludsbote foll Rie wieber unter beine Augen treten.

Thekla. Mein Bater —

Mallenftein. Liebes Rind!

Thekla. Ich bin nicht schwach,

Ich werbe mich auch balb noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

Mallenstein. Sprich!

**Thekla.** Erlauben Sie, daß dieser fremde Mann Gerusen werde, daß ich ihn allein Bernehme und befrage.

Berzogin. Nimmermehr!

Graffin. Rein! Das ift nicht zu raten! Gib's nicht zu. Pallenftein. Warum willft bu ihn fprechen, meine Tochter?

Chekla. Ich bin gefaßter, wenn ich alles weiß.
Ich will nicht hintergangen sein. Die Mutter
Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sein.
Das Schrecklichste ist ja gesagt, ich kann
Richts Schrecklichers mehr hören.

Fräsin und Herzogin (zu Wallenstein). Thu' es nicht! Thekla. Ich wurde überrascht von meinem Schrecken, Wein Herz verriet mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachbeit, ja, Ich sant in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn notwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir benke. Vallenkein. Ich sinde, sie hat recht — und bin geneigt, Ihr diese Bitte zu gewähren. Ruft ihn.

(Fraulein Reubrunn geht binaus.)

Berjagin. Ich, beine Mutter, aber will babei fein. Thekla. Um liebsten fprach' ich ihn allein. Ich werbe Alsbann um fo gefaßter mich betragen.

Wallenstein (zur Berzogin). Laß es geschehn. Laß fie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo ber Mensch Sich felbst nur helfen tann, ein ftartes Berg Will fich auf feine Starte nur verlaffen. In ihrer, nicht an frember Bruft muß fie Rraft schöpfen, diefen Schlag zu überftehn. Es ift mein ftartes Mabchen, nicht als Weib, Als Selbin will ich fie behandelt fehn. (Er will gehen.)

Grafin (batt ibn). Wo gehft bu bin? 3ch borte Terath fagen, Du benteft morgen früh von hier zu gehn, Uns aber bier zu laffen.

Dallenftein. Ja: ibr bleibt Dem Schute madrer Manner übergeben.

Grafin. O nimm uns mit bir, Bruber! Lag uns nicht In Diefer buftern Ginfamteit bem Musgang Mit forgendem Gemüt entgegen harren. Das gegenwärt'ge Unglück trägt fich leicht: Doch grauenvoll vergrößert es ber Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten. Wallenftein. Wer fpricht von Unglud? Beffre beine Rebe.

Ich hab' gang andre Hoffnungen.

Grafin. So nimm uns mit. O lag uns nicht zurud In biefem Ort ber traurigen Bebeutung, Denn schwer ift mir bas Berg in biefen Mauern, Und wie ein Totenkeller haucht mich's an: Ich kann nicht fagen, wie ber Ort mir wibert. D führ' uns weg! Romm, Schwefter, bitt' ihn auch, Dag er uns fortnimmt! Silf mir, liebe Nichte!

Mallenstein. Des Ortes bofe Zeichen will ich anbern, Er fei's, ber mir mein Teuerftes bewahrte.

Meubrunn (tommt gurud). Der fcmed'iche Serr!

mallenftein. Lakt fie mit ihm allein. (916.) Berzogin (zu Theka). Sieh, wie du bich entfärbteft! Kind, dukannst ihn Unmöglich sprechen. Folge beiner Mutter.

Thekla. Die Neubrunn mag benn in ber Rabe bleiben.

(Bergogin und Grafin geben ab.)

#### Behnter Auftritt.

Thekla. Ber fomedifche ganptmann. Fraulein Heubrunn.

Baupimann (naht fich ehrerbietig).

Pringeffin - ich - muß um Bergeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort - Wie fonnt' ich -Thekla (mit eblem Auftanb).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn, Gin ungludsvoller Bufall machte Sie

Mus einem Frembling ichnell mir jum Bertrauten. hauptmann. 3ch fürchte, baß Gie meinen Unblid haffen, Denn meine Zunge fprach ein traurig Wort.

Die Schuld ift mein. Ich felbft entrig es Ihnen, Sie maren nur die Stimme meines Schicffals.

Mein Schrecken unterbrach ben angefangnen Bericht. 3ch bitte brum, baf Sie ihn enben.

Bauptmann (bebentlich). Pringeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern.

Thekla. 3ch bin barauf gefaßt - 3ch will gefaßt fein. Wie fing bas Treffen an? Bollenben Gie.

Bauptmann. Wir ftanben, feines Uberfalls gewärtig, Bei Neuftadt schwach verschanzt in unserm Lager,

Als gegen Abend eine Wolke Staubes

Aufstieg vom Wald her, unser Vortrab fliehend

Ins Lager fturzte, rief, ber Feind fei ba. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell

Aufs Pferd zu werfen, ba burchbrachen ichon,

In vollem Roffeslauf baber gesprengt,

Die Pappenheimer ben Verhad; schnell war

Der Graben auch, ber fich ums Lager gog,

Bon biefen fturm'ichen Scharen überflogen.

Doch unbesonnen batte fie ber Mut

Vorausgeführt ben anbern, weit babinten War noch bas Fugvolt, nur die Pappenheimer waren

Dem fühnen Führer fühn gefolgt. -

(Thella macht eine Bewegung. Der Sauptmann halt einen Augenblid inne, bis fie ihm einen Wint gibt, fortsufahren.)

Bon born und bon ben Flanken faßten wir Sie jeho mit der ganzen Reiterei Und brangten fie gurud gum Graben, mo Das Fugvolt, schnell geordnet, einen Rechen

Von Piten ihnen ftarr entgegenftredte.

Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück, Gekeilt in brangvoll fürchterliche Enge. Da rief ber Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben, Doch Oberst Viccolomini

(Thekla, schwindelnb, faßt einen Sessel.) Ihn machte

Der Helmbusch kenntlich und das lange Haar, Bom raschen Kitte war's ihm losgegangen — Jum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein ebles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — boch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan durchstoßen, bäumt Sich wütend, schleubert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Kosse, keinem Jügel mehr gehorchend.

(Thetla, welche die letzten Reben mit allen Zeichen wachsenber Angst begleitet, verfällt in ein heftiges Zittern, sie will sinten; Fraulein Reubrunn eilt hinzu und empfängt fie in ihren Armen.)

Meubrunn. Mein teures Fräulein -

gauptmann (gerührt). 3ch entferne mich, Thekla. Es ift vorüber — bringen Sie's zu Ende,

Sauptmann. Da ergriff, als fie ben Fuhrer fallen fahn,

Die Truppen grimmig wütende Berzweiflung. Der eignen Rettung benkt jetzt keiner mehr. Gleich wilden Tigern fechten sie; es reizt Ihr starrer Widerstand die Unsrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampses Ende, Als dis der letzte Mann gefallen ist.

Thekla (mit gitternber Stimme).

Und wo — wo ift — Sie sagten mir nicht alles.

Sauptmann (nach einer Baufe).

Heut früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen Iwölf Jünglinge der edelsten Geschlechter, Das ganze Heer begleitete die Bahre. Ein Vorbeer schmüdte seinen Sarg, drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thranen sehlten seinem Schickal nicht, Denn viele sind bei uns, die seine Großmut Und seiner Citten Freundlichseit ersahren, Und alle rührte sein Geschick. Gern hätte

Der Rheingraf.ihn gerettet, boch er selbst

Bereitelt' es; man faat, er wollte fterben.

Meubrunn (gerührt gu Thella, welche ihr Angeficht verhüllt hat).

Mein teures Fraulein - Fraulein, febn Gie auf!

O warum mukten Sie barauf bestehn?

Thekla. - Wo ift fein Grab?

Sauptmann. In einer Alofterfirche

Bei Neuftadt ift er beigefett, bis man Von feinem Bater Nachricht eingezogen.

Thekla. Wie heift das Aloster?

Santt Rathrinenftift. Hauptmann.

Thekla. Ift's weit bis dahin?

Sieben Meilen gahlt man. Kauptmann.

Thekla. Wie geht ber Weg?

Man tommt bei Tirschenreut Haupimann. Und Faltenberg burch unfre erften Boften.

Thekla. Wer kommanbiert fie?

Kauptmann. Oberft Sedenborf.

Thekla (tritt an ben Tifc und nimmt aus bem Schmudtaften einen Ring).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn

Und mir ein menschlich Berg gezeigt - empfangen Sie (inbem fie ihm ben Ring gibt)

Ein Angedenken dieser Stunde — Gehn Sie.

Sauptmann (bestürzt). Bringeffin -

(Thefla winkt ibm ichweigend zu geben und verläft ihn. Sauptmann jaubert unb will reben. Fraulein Reubrunn wieberholt ben Wint. Er geht ab.)

# Elfter Anftritt.

Thekla. Menbennn.

Thekla (fallt ber Reubrunn um ben Bals).

Jest, gute Neubrunn, zeige mir bie Liebe, Die bu mir ftets gelobt! Beweise bich

Als meine treue Freundin und Gefährtin!

- Wir muffen fort, noch biefe Nacht.

Meubrunn. Fort, und wohin?

Thekla. Wohin? Es ift nur ein Ort in ber Welt!

Wo er bestattet liegt, zu seinem Sarge! Beubrunn. Was fonnen Sie bort wollen, teures Fraulein?

Thekla. Was bort, Ungludliche! So würbeft bu

Nicht fragen, wenn bu je geliebt. Dort, bort Ift alles, was noch übrig ift von ihm, Der einz'ge Fled ift mir bie gange Erbe.

- O halte mich nicht auf! Romm und mach' Anstalt! Lak uns auf Mittel benten, zu entflieben.

Meubrunn. Bebachten Sie auch Ihres Baters Born? Thekla. 3ch fürchte feines Menfchen Burnen mehr. Meubrunn. Den Sohn ber Welt! Des Tabels arge Bunge!

Ich suche einen auf, ber nicht mehr ift.

Will ich benn in die Arme — o mein Gott! 3ch will ja in die Gruft nur bes Geliebten.

Meubrunn. Und wir allein, amei hilfloß schwache Weiber? Thekla. Wir maffnen uns, mein Urm foll bich beschüten.

Bei bunfler Nachtzeit? Reubrunn.

Thekla. Nacht wird uns verbergen.

Beubrunn. In biefer rauhen Sturmnacht?

Ward ihm sanft Thekla. Gebettet unter ben Sufen feiner Roffe?

Meubrunn. O Gott! — Und bann bie vielen Feindesposten! Man wirb uns nicht burchlaffen.

Es find Menfchen. Thekla.

Frei geht bas Unglud burch die ganze Erbe! Meubrunn. Die weite Reife -

Rählt ber Bilger Meilen, Thekla.

Wenn er gum fernen Gnabenbilbe mallt? Beubrunn. Die Doglichkeit, aus biefer Stadt au tommen? Thekla. Gold öffnet uns die Thore. Geh nur, geh! Meubrunn. Wenn man uns fennt? Thekla. In einer Flüchtigen,

Berzweifelnben fucht niemand Friedlands Tochter. Menbrunn. Wo finden wir die Pferbe zu der Flucht? Thekla. Mein Ravalier verschafft fie. Geh und ruf ibn. Meubrunn. Wagt er bas ohne Wiffen feines Berrn? Thekla. Er wird es thun. O geh nur! Zaubre nicht. Menbrunn. Ach! und was wird aus Ihrer Mutter werben, Wenn Sie verschwunden find?

Thekla (fich befinnend und ichmeravoll bor fich bin ichauenb).

Schillers Berte. III.

O meine Mutter! Beubrunn. Soviel schon leibet fie, bie gute Mutter, Soll fie auch biefer lette Schlag noch treffen?

Denie ] i num i ur num urant — Sin um geh! Deniume. Stiemen S. 1.12 a viel. und Sie musi. Denie. Sieme I mer viel ur edennum für Brownen. I. 1 für vir dem viel eil um Jones weiden? Denie. I. 11 viel 5 im Sin mir in di Selle geben. Denien. I. 2 für für ver vol Irinia, wiese Hein.

Denne die gestellt der eine gemen dem gemennen.

The second considered being them for the considered and the considered

Brukrum. Si isa ma na dilai ma <del>Samilai</del>, H<del>eleldia,</del> Sin un malaisa ma u aliain magi Isa si isa na malain din kalanna. Femak

# Jani: Ir da I

From Single State State Since Since Since Since Since State Since State State Since State 
Da war das Leben etwas. Glänzend lag Bor mir der neue golbne Tag,

Mir träumte von zwei himmelschönen Stunden.

Du standest an dem Eingang in die Welt,
Die ich betrat mit klösterlichem Zagen,
Sie war von tausend Sonnen ausgehellt,
Ein guter Engel schienst du hingestellt,
Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen
Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen.
Mein erst Empfinden war des Himmels Glück,
In dein Herz siel mein erster Blick!
(Sie sinkt hier in Nachdenken und fährt dann mit Zeichen des Erauens auf.)
— Da kommt das Schicksal — Roh und kalt
Fast es des Freundes zärtliche Gestalt
Und wirst ihn unter den Gusschlag seiner Pferde —
— Das ist das Los des Schönen auf der Erde!

#### Dreizehnter Auftritt.

Thekla. Frantein Henbennn mit bem Stall meifter.

Beubrunn. Sier ist er, Fraulein, und er will es thun. Thekla. Willst du uns Pferde schaffen, Rosenberg? Stallmeister. Ich will sie schaffen.

Thekla. Willft du uns begleiten? Ftallmeifter. Mein Fräulein, bis ans End' ber Welt.

Thekla. Du kannst

Zum Herzog aber nicht zurud mehr kehren.

Stallmeister. Ich bleib' bei Ihnen.

Thekla. Ich will bich belohnen

Und einem andern Herrn empfehlen. Kannst bu Uns aus ber Festung bringen unentbeckt?

Stallmeifter. 3ch fann's.

Thekla. Wann tann ich gehn?

Stallmeister. In biefer Stunde.

— Wo geht die Reise hin? , Rach — Sag's ihm, Reubrunn.

Beubrunn. Rach Neuftabt. Stallmeister. Wohl. Ich geh', es zu beforgen. (Ab.)

**Beubrunn.** Ach, da kommt Ihre Mutter, Fräulein. **Thekla.** 

Gott!

#### Dierzehnter Auftritt.

Thekla. Henbrunn. Die Bergogin.

Herzogin. Er ist hinweg, ich finde dich gesaßter. Thekla. Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jeht Bald schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein. Ich brauche Ruh'.

**Herzogin.** Du follst sie haben, Thekla. Ich geh' getröstet weg, da ich ben Bater Beruhigen kann.

Thekla. Gut Nacht benn, liebe Mutter.
(Sie fällt ihr um den hals und umarmt sie in großer Bewegung.)

gerjogin. Du bift noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und bein Herz Rlopst hörbar an dem meinen.

Thekla. Schlaf wirb es Befanftigen — Gut Nacht, geliebte Mutter! (Indem sie aus den Armen der Rutter sich losmacht, fällt der Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Buttlers Bimmer.

## Erster Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

Buttler. Zwölf rüftige Dragoner sucht ihr aus, Bewassnet sie mit Piken, benn kein Schuß Darf fallen — An dem Shaal nebenbei Berstedt ihr sie, und wenn der Nachtisch aufselet, dringt ihr herein und ruft: Wer ist Gut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werft ihr euch auf beide, stoht sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jeht — Habt ihr nach Hauptmann Deveroux Und Macdonald geschick?

Geralbin. Gleich find fie hier. (Geht ab.) Buttler. Rein Aufschub ift zu wagen. Auch die Burger Erklären sich für ihn, ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rat hat Wassen ausgeteilt; schon haben Sich ihrer Hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sein, Denn Feinde drohn von außen und von innen.

#### Zweiter Auftritt.

Buttler, Kanpimann Reverong unb Macdonald. macdonald. Da find wir, General. Was ift bie Lofuna? Beverour. Zuttler. Es lebe ber Raiser! Beibe (treten gurud). Wie? Haus Oftreich lebe! Buttler. Reverour. Ift's nicht ber Friedland, bem wir Treu geschworen? Macdonald. Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen? Buttler. Wir einen Reichsfeind und Berrater fcuben? Deveroue. Nun ja, bu nahmst uns ja für ihn in Pflicht. macdonald. Und bift ihm ja hierher gefolgt nach Eger. Buttler. 3ch that's, ihn befto fichrer zu verberben. Meverone. 3a fo! Das ift was anbers. Macdonald. Elenber! Auttler (zu Deverour). So leicht entweichft bu von der Pflicht und Fahne? Reverour. Bum Teufel, Berr! 3ch folgte beinem Beifpiel. Rann ber ein Schelm fein, bacht' ich, fannft bu's auch. macdonald. Wir benten nicht nach. Das ift beine Sache! Du bift ber General und tommanbierft, Wir folgen bir, und wenn's gur Bolle ginge. Auttler (befänftigt). Run gut! Wir tennen einanber.

Wir folgen dir, und wenn's zur Holle ginge. Suttler (besänstigt). Nun gut! Wir kennen einander. Macdonald. Ja, das denk' ich. Jeverour. Wir sind Solbaten der Fortuna, wer

Das meiste bietet, hat uns. Macdonald. Ja, so ist's. Suttler. Jest sollt ihr ehrliche Solbaten bleiben.

Deverone. Das find wir gerne. Buttler. Und Fortune machen. macdonald. Das ift noch beffer.

Zuitler.

Höret an.

Beibe.

Wir boren.

Buttler. Es ift bes Raifers Will' und Orbonnang, Den Friedland lebend ober tot zu faben.

Meveroue. So fteht's im Brief.

Macdonald.

Na. lebend ober tot!

Auttler. Und ftattliche Belohnung martet beffen An Gelb und Gutern, ber bie That vollführt.

Beverour. Es flingt gang gut. Das Wort flinat immer aut Bon borten ber. Na. ja! Wir wiffen ichon!

So eine gulbne Gnabenkett' etwa,

Gin frummes Rof, ein Vergament und fo mas.

— Der Fürft gablt beffer.

Macdonald. Na, ber ift fplenbib. Buttler. Dit bem ift's aus. Sein Gludsftern ift gefallen.

macdonald. Aft bas gewiß? Buttler.

Ich fag's euch.

Deverour.

Ift's vorbei

Mit feinem Glud?

Vorbei auf immerbar. Buttler.

Er ist so arm wie wir.

Macdonald. So arm wie wir? Deverour. Ja, Machonald, ba muß man ihn verlaffen! Buttler. Berlaffen ift er icon von 3mangigtaufenb.

Wir muffen mehr thun, Landsmann. Aurz und gut!

- Wir muffen ihn toten. (Beibe fahren gurud.) Beibe. Täten?

Buttler.

Toten, fag' ich.

- Und bazu hab' ich euch erlesen.

Beibe. Un8?

Buttler. Euch, Hauptmann Deverour und Macbonalb.

Deverour (nach einer Baufe). Wählt einen anbern. Macdonald.

Ja, mahlt einen anbern.

Buttler (au Deverour).

Erschredt's bich, feige Memme? Wie? Du haft Schon beine breißig Seelen auf bir liegen -Deverour. Sand an ben Feldherrn legen - bas bebent'! macdonald. Dem wir bas Jurament geleistet haben! Buttler. Das Jurament ift null mit feiner Treu.

Deverour. Hör', General! Das bunkt mir boch zu gräßlich. macdonald. Ja, das ift mahr! Man hat auch ein Gemissen. Deverour. Wenn's nur ber Chef nicht mar', ber uns fo lang Gefommanbiert hat und Respett geforbert.

Buttler. Ift bas ber Anftoß?

Deverour. Ja! Bor'! Wen bu fonft willft!

Dem eignen Sohn, wenn's Raifers Dienft verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren — Doch fieh, wir find Soldaten, und den Kelbherrn Ermorben, bas ift eine Gund' und Frevel, Davon fein Beichtmonch abfolvieren fann.

Buttler. Ich bin bein Papft und abfolviere dich.

Entichlieft euch ichnell.

Es geht nicht. Deverour (ftebt bebenflich).

Rein, es geht nicht. Macdonald. Buttler. Nun benn, fo geht - und - schickt mir Peftalugen.

Deverour (ftutt). Den Peftalut - Hm!

Was willft bu mit biefem? Macdonald. Buttler. Wenn ihr's verschmäht, es finden fich genug -Deverour. Nein, wenn er fallen muß, fo konnen wir Den Preis fo gut verdienen, als ein andrer.

- Was bentst bu, Bruber Macbonalb?

Ja, wenn Macdonald.

Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anders, So mag ich's biefem Peftalut nicht gonnen.

Beverour (nach einigem Befinnen).

Wann foll er fallen?

Buttler. Beut, in diefer Nacht,

Denn morgen ftehn die Schweben vor den Thoren. Reverour. Stehft bu mir für die Rolgen, General? Buttler. 3ch fteh' für alles.

Ift's bes Raifers Will'? Deverour.

Sein netter, runder Will'? Man hat Exempel, Dag man ben Mord liebt und ben Mörber ftraft.

Sattler. Das Manifest fagt: Lebend ober tot. Und lebend ift's nicht möglich, feht ihr felbst -

Deveroue. Tot also! Tot — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ift angefüllt mit Terzinschen.

macdonald. Und bann ift noch der Terzty und der Ilo -

Suttler. Dit biefen beiben fangt man an, verfteht fich.

Deverour. Was? Sollen bie auch fallen?

Futtler. Die zuerst. Macdonald. Hör', Deveroux — das wird ein blut'ger Abend. Deveroux. Hast dus schon beinen Mann dazu? Trag's mir auf

Beveroux. Haft bu schon beinen Mann bagu? Trag's mir auf. Suttler. Dem Major Geralbin ift's übergeben.

Es ist heut Fastnacht, und ein Essen wird Gegeben auf bem Schloß; bort wird man sie Bei Tasel überfallen, niederstoßen —

Der Pestalut, der Leglen find dabei —

Beverour. Bor', General! Dir fann es nichts berichlagen.

Hor' — laß mich tauschen mit dem Geralbin. Juttler. Die kleinere Gefahr ift bei dem Herzog.

Beverour. Gefahr! Was, Teufel! bentft bu bon mir, Berr?

Des Herzogs Aug, nicht seinen Degen fürcht' ich.

Buttler. Was kann sein Aug bir schaben? Deverour.

everone. Alle Tenfel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin. Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir

Der Herzog zwanzig Golbstüd reichen laffen Bu biesem warmen Rod, ben ich bier anbab' —

Und wenn er mich nun mit ber Pike sieht

Daftehn, mir auf ben Rod fieht — fieh — fo — fo — Der Teufel hol mich! ich bin keine Memme.

Buttler. Der Herzog gab dir diesen warmen Rod, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen.

Und einen Rod, der noch viel wärmer hält, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel.

Wie bankt er's ihm? Mit Aufruhr und Berrat. Beverour. Das ift auch mahr. Den Danker hol ber Teufel!

Ich — bring' ihn um. Buttler. Und willst bu bein Gewissen

Beruhigen, barfst bu ben Rock nur ausziehn, So kannst bu's frisch und wohlgemut vollbringen. Macdonald. Ja, ba ist aber noch was zu bebenken — Suttler. Was gibt's noch zu bebenken, Macbonald? Macdonald. Was hilft uns Wehr und Wasse wider ben?

**Ex ift** nicht zu berwunden, er ist fest.

Buttler (fährt auf). Was wirb er -

Macdonald. Gegen Schuß und hieb! Er ist Gefroren, mit ber Teufelstunst behaftet,

Sein Leib ift undurchbringlich, fag' ich bir.

Dewerone. Ja, ja! In Ingolftadt war auch so einer, Dem war die Haut so fest wie Stahl, man mußt' ihn Zulet mit Flintenkolben niederschlagen.

Macdonald. Hört, was ich thun will!

Deverour. Macdonald. Sprich.

3ch tenne bier

Im Aloster einen Bruber Dominikaner Aus unfrer Landsmannschaft, der foll mir Schwert Und Pike tauchen in geweihtes Waffer Und einen kräft'gen Segen drüber sprechen, Das ift bewährt, hilft gegen jeden Bann.

Suttler. Das thue, Macdonald. Jest aber geht. Wählt aus bem Regimente zwanzig, breißig Handsefte Kerls, laßt sie bem Kaiser schwören — Wenn's elf geschlagen — wenn die ersten Runden Passiert sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit sein.

Beverour. Wie kommen wir burch bie Hartschiers und Garben, Die in bem innern Sofraum Wache ftebn?

Suttler. Ich hab' bes Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann verteibigt wird, Mir gibt mein Kang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

Deverour. Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Fürsten, ohne baß Das Hofgefind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ist hier mit arokem Komitat.

Suttler. Die Dienerschaft ist auf bem rechten Flügel, Er haßt Geräusch, wohnt auf bem linken ganz allein.

Beverour. War's nur vorüber, Macdonalb — Mir ift Seltsam babei zu Mute, weiß ber Teufel.

macdonald. Mir auch. Es ift ein gar zu großes Haupt. Man wirb uns für zwei Bofewichter halten.

Suttler. In Slanz und Shr' und Überfluß tonnt ihr Der Menschen Urteil und Gereb' verlachen.

Thekla. 3ch tann's ihr nicht ersparen! — Geh nur, geh! Bedenken Sie boch ja wohl, was Sie thun. Meubrunn. Thekla. Bebacht ift ichon, mas zu bebenten ift. Meubrunn. Und find wir dort, mas foll mit Ihnen werben? Thekla. Dort wird's ein Gott mir in die Geele geben. Meubrunn. Ihr Berg ift jest voll Unruh, teures Fraulein, Das ift ber Weg nicht, ber gur Rube führt.

Thekla. Bur tiefen Ruh, wie er fie auch gefunden. - O eile, geh'! Mach' feine Worte mehr! Es zieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort zu feinem Grabe! Dort wird mir leichter werben, augenblidlich! Das herzerftidenbe Band bes Schmerzens wird Sich löfen - Meine Thranen werben fliegen. D geh, wir konnten langft icon auf bem Weg fein. Nicht Rube find' ich, bis ich biefen Mauern Entronnen bin - fie fturgen auf mich ein -Fortstokend treibt mich eine buntle Dacht Bon bannen - Bas ift bas für ein Gefühl! Es füllen fich mir alle Raume biefes Saufes Mit bleichen, hohlen Geifterbilbern an -Ich habe keinen Plat mehr - Immer neue! Es brangt mich bas entsetliche Gewimmel Aus diesen Wänden fort, die Lebenbe! Beubrunn. Gie fegen mich in Angft und Schreden, Fraulein. Daß ich nun felber nicht zu bleiben mage. 3ch geh' und rufe gleich ben Rofenberg. (Geht ab.)

# 3mölfter Auftritt.

Sein Beift ift's, ber mich ruft. Es ift bie Schar Der Treuen, die fich rachend ihm geopfert. Unebler Saumnis flagen fie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm laffen, Der ihres Lebens Führer mar — Das thaten Die roben Bergen, und ich follte leben! - Rein! Auch für mich ward jener Lorbeerfrang, Der beine Totenbahre schmudt, gewunden. Was ist bas Leben ohne Liebesglang? 3ch werf' es bin, ba fein Gehalt verschwunden. Ja, ba ich bich, ben Liebenben, gefunden,

Da war das Leben etwas. Glänzend lag Vor mir der neue goldne Tag,

Mir träumte von zwei himmelichonen Stunden.

Du ftandest an bem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit klöfterlichem Zagen, Sie war von taufend Sonnen aufgehellt, Gin guter Engel schienft bu bingeftellt, Mich aus der Rindheit fabelhaften Tagen Schnell auf bes Lebens Gipfel hinzutragen. Mein erft Empfinden war bes himmels Glud, In bein Berg fiel mein erfter Blid! (Sie fintt bier in Rachbenten und fahrt bann mit Beichen bes Grauens auf.) — Da kommt bas Schicksal — Roh und kalt Faßt es bes Freundes gartliche Geftalt Und wirft ihn unter den Sufschlag seiner Pferde -- Das ift bas Los bes Schonen auf ber Erbe!

#### Dreizehnter Auftritt.

Thekla. Fraulein Neubrunn mit bem Stall meifter,

Bier ift er, Fraulein, und er will es thun. Thekla. Willft bu uns Pferbe ichaffen, Rofenberg? Stallmeifter. 3ch will fie ichaffen.

Willft bu uns begleiten? Thekla. Stallmeister. Mein Fräulein, bis ans End' ber Welt. Thekla.

Du kannst

Zum Herzog aber nicht zurud mehr kehren.

Stallmeifter. Ich bleib' bei Ihnen.

Thekla. Ich will dich belohnen

Und einem andern herrn empfehlen. Rannft bu Uns aus ber Feftung bringen unentbedt?

Stallmeifter. 3ch fann's.

Wann tann ich gebn? Thekla.

In dieser Stunde. Stallmeifter. - Wo geht die Reise bin?

Nach - Sag's ihm, Neubrunn. Thekla. Beubrunn. Rach Reuftabt.

Stallmeister. Wohl. Ich geh', es zu beforgen. (Ab.) Meubrunn. Ach, da kommt Ihre Mutter, Fraulein.

Thekla. Gott!

## Dierzehnter Auftritt.

Chekla. Menbrunn. Die Gerjogin.

Ferjogin. Er ift hinweg, ich finde dich gefaßter. Thekla. Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jeht Balb schlafen gehen und die Neubrunn um mich sein. Ich brauche Ruh'.

Herjogin. Du follst sie haben, Thetsa. Ich geh' getröstet weg, ba ich ben Bater Beruhigen kann.

Thekla. Gut Nacht benn, liebe Mutter.

(Sie fallt ihr um ben hals und umarmt fie in großer Bewegung.) Jerzogin. Du bist noch nicht ganz ruhig, meine Tochter. Du zitterst ja so heftig, und bein Herz Klovst hörbar an bem meinen.

**Thekla.** Schlaf wird es Befänftigen — Gut Nacht, geliebte Mutter! (Indem sie aus den Armen der Mutter sich losmacht, fällt der Borhang.)

# Fünfter Aufzug.

Buttlers Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Buttler. Major Ceraldin

Suttler. Zwölf rüftige Dragoner sucht ihr aus, Bewassnet sie mit Piten, benn kein Schuß Darf fallen — An dem Efgaal nebendei Verstedt ihr sie, und wenn der Nachtisch aufschefet, dringt ihr herein und ruft: Wer ist Sut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werft ihr euch auf beide, stoßt sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jest — Habt ihr nach Hauptmann Deverour Und Macdonald geschick?

Geraldin. Gleich find fie hier. (Geht ab.) Suttler. Kein Aufschub ift zu wagen. Auch die Bürger Erklaren fich für ibn, ich weiß nicht, welch Gin Schwinbelgeift bie gange Stadt ergriffen. Sie sehn im Bergog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer golbner Beit. Der Rat hat Waffen ausgeteilt; schon haben Sich ihrer Sunbert angeboten, Wache Bei ihm au thun. Drum gilt es, schnell au fein, Denn Keinde brobn von außen und von innen.

#### Zweiter Auftritt.

Butiler. Kanpimann Reverons unb Macdonald.

macdonald. Da find wir, General. Beverour.

Was ift die Losung?

Buttler. Es lebe ber Raifer! Mie?

Beibe (treten gurud).

Saus Oftreich lebe! Buttler. Menerour. Ift's nicht ber Friedland, bem wir Treu geschworen? macdonald. Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschüben? Buttler. Wir einen Reichsfeind und Berrater fcuten? Deverour. Nun ja, bu nahmst uns ja für ihn in Bflicht. macdonald. Und bift ihm ja hierher gefolgt nach Eger. Buttler. 3ch that's, ihn besto fichrer zu verberben. Deverour. 3a fo!

Macdonald. Das ift was anbers.

Elenber! Buttler (zu Deverour).

So leicht entweichst bu von ber Pflicht und Fahne? Beverour. Bum Teufel, Berr! 3ch folgte beinem Beifpiel. Rann ber ein Schelm fein, bacht' ich, tannft bu's auch.

machonald. Wir benten nicht nach. Das ift beine Sache!

Du bist ber General und kommandierst. Wir folgen bir, und wenn's gur bolle ginge.

Anttler (befänftigt). Nun gut! Wir fennen einander. Macdonald. Ja, bas bent' ich.

Reverour. Wir find Solbaten ber Fortuna, wer Das meifte bietet, bat uns.

Ja, fo ift's. Macdonald. Buttler. Jest follt ihr ehrliche Solbaten bleiben.

Beverour. Das find wir gerne. Buttler.

Und Fortune machen.

Macdonald. Das ift noch beffer.

Buttler.

Höret an.

Beibe. Wir hören.

Buttler. Es ift bes Raifers Will' unb Orbonnang, Den Friedland lebend ober tot zu faben.

Deverour. Go fteht's im Brief.

Macdonald. Ja, lebenb ober tot!

Buttler. Und ftattliche Belohnung wartet beffen

An Gelb und Gutern, ber bie That vollführt. Deverour. Es flingt gang gut. Das Wort flingt immer gut

Bon borten ber. Ja, ja! Wir wiffen ichon!

Co eine gulbne Gnabenfett' etwa,

Gin frummes Rof, ein Bergament und fo mas.

- Der Fürft gablt beffer.

Ja, ber ift fplenbib. Macdonald. Buttler. Dit bem ift's aus. Sein Gludsftern ift gefallen.

Macdonald. Ift bas gewiß? Buttler.

Ich fag's euch.

Deverour.

It's vorbei

Mit feinem Glüd?

Vorbei auf immerbar. Buttler.

Er ift fo arm wie wir.

Macdonald. So arm wie wir? Deverour. Ja, Machonalb, ba muß man ihn verlaffen! Buttler. Berlaffen ift er icon von Zwanzigtaufenb.

Wir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut!

- Wir muffen ihn toten. (Beibe fahren gurud.) Töten? Beibe.

Buttler.

Toten, fag' ich.

— Und bazu hab' ich euch erlefen.

Bribe. 11n8?

Buttler. Euch, Hauptmann Deveroux und Macdonald.

Deverour (nach einer Baufe). Wählt einen anbern.

Macdonald. Ja, mahlt einen anbern.

Buttler (ju Deberoug).

Erfchredt's bich, feige Memme? Wie? Du haft Schon beine breifig Seelen auf bir liegen -Deverour. Sand an ben Felbherrn legen - bas bebent'! Marbonalb. Dem wir bas Jurament geleiftet haben! Buttler. Das Jurament ift null mit feiner Treu.

**Jeverour.** Hör', General! Das bünkt mir boch zu gräßlich. **Macdonald.** Ja, bas ift wahr! Man hat auch ein Gewiffen. **Jeverour.** Wenn's nur der Chef nicht wär', der uns so lang Gekommandiert hat und Respekt gefordert.

Buttler. 3ft bas ber Unftok?

Deverour. Ja! Hör'! Wen bu sonst willst!

Dem eignen Sohn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren — Doch sieh, wir sind Solbaten, und den Felbherrn Ermorden, das ist eine Sünd' und Frevel, Davon kein Beichtmönch absolvieren kann.

Buttler. Ich bin bein Papft und abfolviere bich.

Entschließt euch schnell.

Deverour (fteht bebenklich). Es geht nicht.

**Bacdonald.** Rein, es geht nicht. **Suttler.** Run benn, so geht — und — schickt mir Pestaluhen.

Deverour (ftust). Den Peftalut — Hm!

**Macdonald.** Was willst bu mit diesem? **Suttler.** Wenn ihr's verschmäht, es finden sich genug — **Beverour.** Nein, wenn er sallen muß, so können wir Den Preis so gut verdienen, als ein andrer.

— Was bentst bu, Bruder Macdonald?

Macdonald. Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anbers, So mag ich's biesem Pestalut nicht gönnen.

Deverour (nach einigem Befinnen).

Wann foll er fallen?

Buttler. Seut, in biefer Racht,

Denn morgen stehn die Schweben vor den Thoren. **Jeverour.** Stehst du mir für die Folgen, General? **Zuttler.** Ich steh' für alles.

Deverour. Ift's des Raisers Will'?

Sein netter, runder Will'? Man hat Exempel, Daß man den Mord liebt und den Mörder straft.

**Suttler:** Das Manifest sagt: Lebend ober tot. Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr selbst —

Deverous. Tot also! Tot — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzsbschen. Macdonald. Und dann ist noch der Terzky und der Ilo — Buttler. Dit biefen beiben fangt man an, verfteht fich.

Deverout. Bas? Collen bie auch fallen?

Buttler. Die zuerft. Macdonald. Hör', Deveroux — bas wird ein blut'ger Abend. Deverour. Saft bu ichon beinen Dann bagu? Trag's mir auf. Buttler. Dem Major Geralbin ift's übergeben.

Es ift heut Faftnacht, und ein Gffen wird Gegeben auf bem Schloß; bort wird man fie Bei Tafel überfallen, nieberftogen -

Der Peftalut, ber Leglen find babei -

Deverour. Bor', General! Dir fann es nichts verichlagen.

Bor' - lag mich tauschen mit bem Geralbin. Buttler. Die fleinere Gefahr ift bei bem Bergog.

Deveroue. Gefahr! Bas, Teufel! bentft bu bon mir, Berr? Des Bergogs Aug, nicht feinen Degen fürcht' ich.

Buttler. Was fann fein Aug bir ichaben?

Deverour. Alle Teufel!

Du fennft mich, bag ich feine Memme bin. Doch fieh, es find noch nicht acht Tag, bag mir Der Bergog zwanzig Golbftud reichen laffen Bu biefem warmen Rod, ben ich bier anhab' -Und wenn er mich nun mit ber Bite fieht Daftehn, mir auf ben Rod fieht - fieh - fo - fo -Der Teufel hol mich! ich bin feine Memme.

Buttler. Der Bergog gab bir biefen warmen Rod. Und du, ein armer Wicht, bedentst bich, ihm Dafür ben Degen burch ben Leib zu rennen. Und einen Rod, ber noch viel warmer halt, Sing ihm ber Raifer um, ben Fürftenmantel. Wie banft er's ihm? Mit Aufruhr und Berrat.

Deverone. Das ift auch mahr. Den Danker hol ber Tenfel! Ich - bring' ihn um. Buttler.

Und willft bu bein Gewiffen Beruhigen, barfft bu ben Rod nur ausziehn, So fannft bu's frifch und wohlgemut vollbringen. Macdonald. Ja, ba ift aber noch was zu bebenfen -Buttler. Bas gibt's noch zu bebenfen, Macdonald? Macdonald. Was hilft uns Wehr und Waffe wider ben?

Er ift nicht zu verwunden, er ift feft. Buttler (fahrt auf). Was wird er -

Macdonald. Gegen Schuß und hieb! Er ift Befroren, mit ber Teufelstunft behaftet, Sein Leib ift undurchbringlich, fag' ich bir.

Deverour. Ja, ja! In Ingolftabt mar auch fo einer,

Dem war die Saut fo feft wie Stahl, man mußt' ibn Bulept mit Flintenfolben nieberichlagen.

Macdonald. Hört, was ich thun will!

Deverour.

Sprick.

3ch tenne bier

Macdonald.

Im Aloster einen Bruber Dominikaner Aus unfrer Landsmannschaft, ber foll mir Schwert Und Pite tauchen in gemeihtes Waffer Und einen fraft'gen Segen brüber fprechen. Das ift bemahrt, hilft gegen jeben Bann.

Buttler. Das thue, Macbonalb. Jest aber geht. Bablt aus bem Regimente zwanzig, breißig Sandfefte Rerls, lagt fie bem Raifer ichwören . Wenn's elf geschlagen — wenn die erften Runben Paffiert find, führt ihr fie in aller Stille Dem Saufe gu - Ich werbe felbft nicht weit fein.

Neverour. Wie kommen wir burch die Sartichiers und Garben. Die in bem innern Hofraum Wache ftebn?

Buttler. 3ch hab' bes Orts Gelegenheit erfundiat. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur burch einen Mann verteibigt wirb, Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Bergog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstof in die Reble Durchbohr' ich ben Sarticbier und mach' euch Bahn.

Deverour. Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Fürften, ohne bag Das Hofgefind' erwacht und Lärmen ruft? Denn er ift bier mit großem Romitat.

Inttler. Die Dienerschaft ift auf bem rechten Mügel, Er haßt Geraufch, wohnt auf bem linken gang allein. Deverour. War's nur vorüber, Macdonald - Mir ift

Seltsam dabei zu Mute, weiß ber Teufel.

macdonald. Mir auch. Es ift ein gar gu großes Saupt. Man wird uns für zwei Bofewichter halten.

Buttler. In Glanz und Chr' und Überfluß könnt ihr Der Menschen Urteil und Gered' verlachen.

Deverour. Wenn's mit der Chr' nur auch so recht gewiß ist. Suttler. Seid unbesorat. Ihr rettet Kron' und Reich

Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein. Beverour. So ist's sein Zweck, den Kaiser zu entthronen? Suttler. Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben! Beverour. So müßt' er fallen durch des Henkers Hand, Wenn wir nach Wien lebendig ihn geliesert?

guttler. Dies Schickal kovendig ign genezer? Beveroue. Komm, Macbonalb! Er soll als Feldherr enden Und ehrlich fallen von Soldatenhänden. (Sie gehen ab.)

### Dritter Auftritt.

Ein Saal, aus bem man in eine Galerie gelangt, bie sich weit nach binten verliert.

Mallenftein fist an einem Tifc. Aer ichwedifche gauptmann fieht bor ihm. Balb barauf Grafin Terzhy.

Dallenflein. Empfehlt mich eurem Herrn. Ich nehme teil An feinem guten Glück, und wenn ihr mich

So viele Freude nicht bezeigen seht, Als diese Siegespost verdienen mag,

So glaubt, es ift nicht Mangel guten Willens,

Denn unser Glück ist nunmehr eins. Lebt wohl! Rehmt meinen Dank für eure Müh. Die Festung

Soll sich euch aufthun morgen, wenn ihr kommt.

(Schwedischer Sauptmann geht ab. Wallenstein fist in tiefen Gebanken, ftarr vor fich bin sebent, ben Ropf in die Sand gesenkt. Gräfin Terzsty tritt herein und steht eine Zeitlang vor ihm unbemerkt; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblickt sie und fast fich schneil.)

Kommft bu von ihr? Erholt fie sich? Was macht fie? Gräfin. Sie foll gefakter sein nach bem Gespräch,

Sagt mir die Schwefter — Jest ist sie zu Bette.

**Wallenstein.** Ihr Schmerz wird fanfter werden. Sie wird weinen. Gräfin. Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie sonst.

Rach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. O bleibe ftart! Erhalte du uns aufrecht,

Denn du bist unser Licht und unfre Sonne. Ballenstein. Sei ruhig. Mir ist nichts — Wo ist bein Mann?

Grafin. Bu einem Gaftmahl find fie, er und Illo.

Es ift fcon finftre Racht - Geh auf bein Bimmer,

Gräfin. Heiß' mich nicht gehn, o laß mich um bich bleiben. Dallenflein (ift ans Fenfter getreten).

Am Himmel ift geschäftige Bewegung,

Des Turmes Fahne jagt der Wind, schnell geht

Der Wolfenzug, die Mondesfichel wantt,

Und burch die Racht zuckt ungewisse Helle.

- Rein Sternbild ift zu sehn! Der matte Schein bort,

Der einzelne, ift aus ber Raffiopeia,

Und dahin steht der Jupiter — Doch jest

Dedt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!
(Er berfintt in Tieffinn und fieht ftarr hinaus.)

Grafin (bie ihm traurig jufieht, faßt ihn bei ber Sanb).

Was finnft bu?

Ballenstein. Mir beucht, wenn ich ihn fähe, wär' mir wohl. Es ift der Stern, der meinem Leben ftrahlt, Und wunderbar oft ftärkte mich sein Anblick. (Bause.)

Grafin. Du wirft ihn wieberfehn.

Ballenfiein (ift wieber in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wenbet fich fonell jur Grafin).

Ihn wiedersehn? — O niemals wieder!

Gräfin.

Wie?

**Vallenstein.** Er ist dahin — ist Staub!

Gräfin. Wen meinft bu benn?

Ballenstein. Er ist ber Glückliche. Er hat vollenbet.

Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schickfal keine Tücke mehr — sein Leben

Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet,

Rein bunkler Fleden blieb barin zurud, Und unglückbringenb pocht ihm feine Stunde.

Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört

Richt mehr den trüglich wankenden Planeten —

O ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt!

Grafin. Du sprichft von Biccolomini. Wie ftarb er?

Der Bote ging just von dir, als ich kam.

(Wallenstein bebeutet fie mit ber Hand, ju schweigen.)

O wende beine Blide nicht zurück! Borwarts in bellre Tage laß uns schauen.

Trans' disk das Sing's dancie was an die k

Freu' dich des Sieg's, vergiß, was er dir fostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt:

Als er sich von dir schied, da starb er bir.

mallenflein. Berfchmergen werb' ich biefen Schlag, bas weiß ich. Denn mas verfcmerate nicht ber Menfc! Bom Sochften Wie bom Gemeinsten lernt er fich entwohnen. Denn ihn befiegen bie gewalt'gen Stunden. Doch fühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ift hinweg aus meinem leben, Und falt und farblos feh' ich's vor mir liegen. Denn er ftand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir bas Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den golbnen Duft ber Morgenröte webend -Im Reuer feines liebenben Gefühls Erhoben fich, mir felber gum Erftaunen, Des Lebens flach alltägliche Geftalten. - Was ich mir ferner auch erftreben mag. Das Schone ift boch weg, bas tommt nicht wieber, Denn über alles Glud geht boch ber Freund, Der's fühlend erft erschafft, ber's teilend mehrt. Grafin. Bergag' nicht an ber eignen Rraft. Dein Berg Ift reich genug, fich felber zu beleben. Du liebst und preifest Tugenben an ihm, Die bu in ihm gevilangt, in ihm entfaltet. Mallenflein (an bie Thure gebenb).

Wer stört uns noch in später Nacht? — Es ist Der Kommandant. Er bringt die Festungsschlüssel. Berlaß uns, Schwester! Mitternacht ist da.

Gräfin. O mir wird heut so schwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

Ballenflein. Furcht! Wovor? Grafin. Du möchteft schnell weareisen biefe Racht.

Und beim Erwachen fanden wir bich nimmer.

Ballenftein. Ginbilbungen!

Gräfin. O meine Seele wird Schon lang von trüben Ahnungen geängstigt, Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen Wein banges Herz in düstern Träumen an.

— Ich sach dich gestern Nacht mit deiner ersten Gemahlin, reich geputzt, zu Tische sitzen — Pallenstein. Das ist ein Traum erwünschter Vorbeden

Ballenflein. Das ift ein Traum erwünschter Borbebeutung, Denn jene Heirat ftiftete mein Gluck. Gräfin. Und heute träumte mir, ich suchte bich In beinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's bein Zimmer nicht mehr, die Kartause Bu Gitichin mar's, die du geftiftet haft, Und wo bu willft, bag man bich hinbegrabe. Ballenflein. Dein Geift ift nun einmal bamit beschäftigt. Grafin. Wie? Glaubft bu nicht, bag eine Warnungsftimme In Träumen vorbebeutend zu uns spricht? Ballenftein. Dergleichen Stimmen gibt's - Es ift fein Zweifel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen, Die nur das Unvermeibliche verkünden. Wie fich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh fie tommt, fo schreiten auch ben großen Befchicken ihre Beifter icon boran, Und in bem Seute wandelt schon das Morgen. Es machte mir ftets eigene Gebanten, Was man vom Tob bes vierten Beinrichs lieft. Der Ronig fühlte bas Gespenft bes Meffers Lang vorher in ber Bruft, eh sich ber Mörber Ravaillac bamit waffnete. Ihn floh Die Ruh', es jagt' ihn auf in feinem Louvre, Ins Freie trieb es ibn; wie Leichenfeier Rlang ihm ber Gattin Aronungsfest, er hörte Im ahnungsvollen Ohr ber Füße Tritt, Die burch die Gaffen von Paris ihn fuchten. Gräfin. Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts? Mallenstein. Nichts. Sei gang ruhig! Grafin (in buftres Rachfinnen verloren). Und ein andermal. Als ich bir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, burch weite Sale, Es wollte gar nicht enben — Thuren schlugen Zusammen, trachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — ploplich fühlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit falter Sand, Du warft's und füßteft mich, und über uns

Schien eine rote Decke fich zu legen — Ballenftein. Das ift ber rote Teppich meines Zimmers. Gräfin (ibn betrachtent).

Wenn's dahin sollte kommen — Wenn ich bich, Der jetzt in Lebensfülle vor mir steht — (Sie sinkt ihm weinend an die Brust.) Ballenflein. Des Raifers Achtsbrief angstigt bich. Buchftaben Berwunden nicht, er findet feine Hande.

Gräfin. Fänd' er fie aber, bann ift mein Entschluß Gefaßt — ich führe bei mir, was mich tröstet. (Geht ab.)

### Dierter Auftritt.

#### Mallenftein. Gordon. Dann ber Kammerdiener.

Ballenflein. Ift's ruhig in ber Stadt?

Gordon. Die Stadt ift ruhig.

Ballenflein. Ich höre rauschenbe Musik, bas Schloß ift Bon Lichtern hell. Wer find bie Fröhlichen?

Sordon. Dem Grafen Terzith und bem Feldmarschall Wirb ein Bantett gegeben auf bem Schlof.

Mallenflein (bor fich).

Es ift bes Sieges wegen — bies Geschlecht Rann sich nicht anders freuen, als bei Tisch.

(Rlingelt. Rammerbiener tritt ein.) Entkleibe mich, ich will mich schlafen legen.

(Er nimmt bie Schlussel zu sich.) So find wir benn vor jedem Feind bewahrt Und mit ben sichern Freunden eingeschlossen:

Und mit den sichern Freunden eingeschlossen; Denn alles müßt' mich trügen, oder ein

Geficht, wie dies (auf Gordon schauend), ist keines Heuchlers Larbe. (Kammerbiener hat ihm den Mantel, Ringtragen und die Feldbinde abgenommen.)

Gib acht! Was fallt ba? Fammerdiener. Die golbne Rette ift entzweigesprungen.

Ballenflein. Run, fie hat lang genug gehalten. Gib!

(Indem er die Kette betrachtet.) Das war des Kaisers erste Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Frianl, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.

— Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sein, solang ich sie An meinem Halse glaubig würde tragen, Das slücht'ge Glück, des erste Gunst sie war,

Mir auf zeitlebens binben — Nun, es fei! Mir muß fortan ein neues Glud beginnen,

Denn biefes Bannes Araft ift aus,

(Rammerbiener entfernt fich mit ben Rleibern. Wallenstein steht auf, macht einen Gang burch ben Saal und bleibt zulet nachbentenb vor Gorbon stehen.)

Wie boch die alte Zeit mir näher kommt. 3ch feh' mich wieber an bem Sof zu Burgau. Wo wir aufammen Cbelfnaben maren. Wir hatten öfters Streit, du meintest's aut Unb pflegteft gern ben Sittenprediger Bu machen, schalteft mich, bag ich nach hoben Dingen Unmäßig ftrebte, fühnen Träumen glaubend, Und priefest mir ben goldnen Mittelweg. - Ei, beine Weisheit hat sich schlecht bewährt, Sie hat bich früh zum abgelebten Manne Gemacht und wurde bich, wenn ich mit meinen Grofmut'gern Sternen nicht bazwischen trate, Im fcblechten Winkel ftill verloschen laffen.

Gordon. Dein Fürft! Dit leichtem Mute knüpft ber arme Rifcher Den Kleinen Nachen an im fichern Port, Sieht er im Sturm das groke Meerschiff stranden.

mallenstein. So bist bu schon im Hafen, alter Mann? 3d nicht. Es treibt ber ungeschwächte Mut Roch frisch und herrlich auf ber Lebenswoge, Die Hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ift ber Beift, und feb' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die fonellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten burchs Rimmer und bleibt auf ber entgegengesetten Seite, Gorbon gegenüber, fteben.)

Wer nennt bas Glud noch falsch? Mir war es treu, Sob aus ber Menschen Reihen mich heraus Mit Liebe, burch bes Lebens Stufen mich Mit fraftvoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ift gemein in meines Schickfals Wegen, Noch in ben Furchen meiner Sand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise beuten? Zwar jeto schein' ich tief herabgestürzt; Doch werb' ich wieder fteigen, hohe Flut Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen -Gordon. Und boch erinnr' ich an ben alten Spruch:

Man foll ben Tag nicht vor dem Abend loben. Richt Hoffnung möcht' ich fcopfen aus bem langen Glud, Dem Unglud ift bie Boffnung augesenbet,

Furcht foll bas Saupt bes Glücklichen umschweben. Denn ewig mantet bes Gefchices Wage.

Wallenflein (ladelnb). Den alten Gorbon bor' ich wieber fprechent.

- Wohl weiß ich, daß die irb'ichen Dinge wechseln, Die bofen Götter forbern ihren Boll. Das wuften ichon bie alten Seibenvölfer,

Drum mahlten fie fich felbft freiwill'ges Unheil,

Die eiferfücht'ge Gottheit zu verfohnen.

Und Menfchenopfer bluteten bem Typhon.

(Rach einer Baufe ernft und ftiller.) Auch ich hab' ihm geopfert - Denn mir fiel Der liebste Freund, und fiel burch meine Schulb. So fann mich feines Gludes Gunft mehr freuen, Als diefer Schlag mich hat geschmerzt — Der Neib Des Schickfals ift gefättigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ift Auf bas geliebte reine Saupt ber Blis. Der mich zerschmetternb follte nieberschlagen.

#### Jünfter Auftritt. Morige. Seni.

Ballenflein. Rommt ba nicht Seni? Und wie außer fich! Was führt bich noch fo fpat hierher, Baptift?

Seni. Furcht beinetwegen, Sobeit.

Sag', was gibt's? Wallenftein. Flieh, Hoheit, eh ber Tag anbricht! Bertraue bich Seni.

Den Schwedischen nicht an!

Wallenftein. Bas fällt bir ein?

Beni (mit fteigenbem Ton). Bertrau' bich biefen Schweben nicht! Wallenftein. Was ift's benn?

Beni. Erwarte nicht bie Antunft biefer Schweben! Bon falschen Freunden broht bir nabes Unbeil, Die Zeichen fteben graufenhaft, nah', nahe Umgeben bich bie Nete bes Berberbens.

mallenflein. Du traumft, Baptift, bie Furcht bethoret bich. Beni. O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche.

Romm, lies es felbft in bem Planetenftanb, Dag Unglud bir von falichen Freunden brobt.

Mallenftein. Bon falfchen Freunden ftammt mein ganges Unglud,

Die Weifung hatte früher kommen follen, Best brauch' ich keine Sterne mehr bagu.

Sent. O komm und fieh! Glaub' beinen eignen Augen. Ein greulich Zeichen steht im Haus bes Lebens, Ein naher Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns — O laß dich warnen! Richt diesen Geiben überliefre dich, Die Krieg mit unfrer heil'gen Kirche führen.

**Ballenstein** (lägelnb). Schallt das Oxakel baher? — Ja, ja! Nun Bestinn' ich mich — Dies schwed'sche Bündnis hat Dir nie gefallen wollen — Leg' dich schlafen, Baptiska! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

**Gordon** (ber durch diese Keben hestig erschüttert worden, wendet sich zu Ballenstein). Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden? Oft kommt ein nüglich Wort aus schlechtem Munde.

Mallenftein. Sprich frei!

**Gordon.** Mein Fürst! Wenn's boch kein leeres Furchtbilb ware, Wenn Gottes Borsehung sich bieses Munbes Zu Ihrer Rettung wunberbar bediente!

Ballenflein. Ihr fprecht im Fieber, einer wie ber andre. Wie kann mir Unglud kommen von ben Schweben? Sie suchten meinen Bund, er ift ihr Vorteil.

**Hordon.** Wenn bennoch eben biefer Schweben Ankunft — Gerade die es wär', die das Verderben Bestügelte auf Ihr so sichres Haupt — (Vor ihm niederstürzenb.) O noch ist's Zeit, mein Kürst —

Jeni (tniet nieber). O hör' ihn! hör' ihn! Wallenstein. Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, steht auf.

Gordon (kest auf). Der Mheingraf ist noch fern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns dann belagern, er versuch's. Doch sag' ich dies: Berderben wird er eher Mit seinem ganzen Volk vor diesen Wällen, Als unsers Mutes Tapferkeit ermüden. Erfahren soll er, was ein heldenhause Bermag, beseelt von einem Heldensührer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt,

Wird höher ftehn in seines Raisers Gnabe, Als je ber Riegefallne hat geftanben.

Ballenflein (betrachtet ihn mit Befrembung und Erstaunen und schweigt eine Beitlang, eine starte innere Bewegung zeigenb).

lang, eine ftarte innere Bewegung zeigend).
Gorbon — bes Eifers Wärme führt euch weit,
Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.
— Blut ift gestossen, Gorbon. Nimmer kann
Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich,
Ich könnte nimmer mir vergeben lassen,
Sät könnte nimmer mir vergeben lassen,
Daß es den liebsten Freund mir würde kosten,
Und hätte mir das Herz, wie jetzt, gesprochen —
Kann sein, ich hätte mich bedacht — kann sein,
Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft
Hat's angesangen, um in nichts zu enden.
Hab' es denn seinen Lauf!

(Inbem er ans Fenfter tritt.)

Sieh', es ift Nacht geworben, auf bem Schloß Ift's auch ichon ftille — Leuchte, Rämmerling.

(Kammerbiener, ber unterbeffen still eingetreten und mit sichtbarem Anteil in ber Ferne gestanben, tritt berbor, heftig bewegt, und fturzt fich zu bes herzogs Füßen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieben wünscheft mit bem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärntnersand Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ist. Bin ich benn so arm, Daß ich ben Dienern nicht ersehen kann? Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glüd gestohen, so verlaß mich. Heut magst du mich zum letztenmal enktleiben Und dann zu beinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gorbon!

Ich venie etnen tangen Schlaf zu thun, Denn dieser letten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Kammerbiener leuchtet. Seni folgt. Gorbon bleibt in ber Duntels beit steben, bem Gergog mit ben Augen folgenb, bis er in bem außersten Gang versichwunden ift; bann brudt er durch Geberben seinen Schwerz aus und lehnt sich gramboll an eine Saule.)

## Sechfter Auftritt.

Cordon. Auttler anfangs hinter ber Szene.

Suttler. Hier stehet still, bis ich bas Zeichen gebe. Gordon (fährt auf). Er ist's, er bringt bie Mörber schon. Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon alles. Gordon. Was soll ich thun? Bersuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich das Haus, die Wachen in Bewegung? Buttler (ersweint binten).

Vom Korridor her schimmert Licht. Das führt

Bum Schlafgemach bes Fürsten.

Gordon. Aber brech' ich Richt meinen Eib dem Kaiser? Und entkommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen?

Buttler (etwas naber tommenb).

Still! Horch! Wer spricht ba? Gordon. Ach. es ift

Gordon. Ach, es ift boch beffer, Ich ftell's dem Himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umkommt, Doch seine Rettung wäre meine That, Und jede schwere Folge müßt' ich tragen. Buttler (bernutretend). Die Stimme kenn' ich.

> Buttler! Es ift Gordon.

suttler. Was fucht ihr hier? Entließ ber Herzog euch So spät.

**Hordon.** Ihr tragt die Sand in einer Binde? Buttler. Sie ift verwundet. Dieser Illo focht Wie ein Verzweiselter, dis wir ihn endlich

Zu Boden ftrecken —

**Hordon** (schauert zusammen). Sie find tot! Buttler. **Es** ist geschehn.

- Ift er zu Bett?

Gordon.

Gordon. Ach, Buttler!

Suttler (bringenb). Ift er? Sprecht! Richt lange kann die That verborgen bleiben.

Gordon. Er foll nicht fterben. Richt burch euch! Der himmel Will euren Arm nicht. Seht, er ift verwundet.

Buttler.

Buttler. Richt meines Armes braucht's. Bie Schulbigen

Sind tot; genug ift ber Gerechtigfeit

Geschehn! Lagt biefes Opfer fie verfohnen!

(Rammerbiener tommt ben Bang ber, mit bem Finger auf bem Dund Stillichweigen gebietenb.)

Er schläft! O morbet nicht ben heil'gen Schlaf! Buttler. Nein, er soll wachend sterben. (Win geben.) Gordon. Ach, sein Sern ist noch

Den irb'schen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ift er, por feinen Gott zu treten.

Buttler. Gott ift barmbergia! (Will geben.)

Gordon (hatt ihn). Nur die Nacht noch gönnt ihm. Buttler. Der nächste Augenblick kann uns verraten. (Will fort.)

Gordon (halt ihn). Nur eine Stunde!

Lagt mich los! Bas fann

Die turze Frift ihm helfen?

Gordon. D bie Zeit ift

Ein wunderthät'ger Gott. In einer Stunde rinnen Viel tausend Körner Sandes, schnell, wie sie, Bewegen sich im Menschen die Gedanken. Nur eine Stunde! Euer Herz kann sich, Das seinige sich wenden — eine Nachricht Kann kommen — ein beglückendes Ereignis Entscheidend, rettend, schnell vom Himmel fallen —

D was vermag nicht eine Stunde! Shr erinnert mich.

Wie toftbar bie Minuten finb. (Er ftampft auf ben Boben.)

#### Biebenter Auftritt.

Anrdonald, Aeverong mit hellebarbierern treten hervor. Dann Rammerdiener. Borige.

Gordon (fic swifden ihn und jene werfenb). Rein, Unmenfc! Erft über meinen Leichnam, follft bu bingebn,

Denn nicht will ich bas Gräßliche erleben.

Buttler (ihn wegbrängenb). Schwachsinn'ger Alter!
(Man hört Arompeten in ber Ferne.)

Macdonald und Deveroux. Schwebische Trompeten! Die Schweben ftehn por Eger! Laft uns eilen.

Gott! Gott! Gordon.

Buttler.

Un euren Poften, Rommanbant! (Gorbon fturat binaus.)

Rammerdiener (eilt berein).

Wer barf hier larmen? Still, ber Bergog ichlaft!

Beverour (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jest ift's Zeit zu larmen!

Rammerdiener (Gefchrei erhebenb).

Buttler. Nieber mit ibm!

Rammerdiener (von Deveroug burchbohrt, fturzt am Gingang ber Galerie).

Refus Maria!

Buttler.

Sprengt die Thüren!

Bilfe! Mörber!

(Sie ichreiten über ben Leichnam meg ben Bang bin. Man bort in ber Ferne zwei Thuren nacheinanber fturgen. - Dumpfe Stimmen - Baffengetofe - bann plotlich tiefe Stille.)

### Achter Auftritt.

Grafin Terjky mit einem Lichte.

Ihr Schlafgemach ift leer, und fie ift nirgenbs Bu finden; auch die Neubrunn wird vermift, Die bei ihr machte — ware fie entflohn? Wo tann fie hingeflohen fein? Man muß Nacheilen, alles in Bewegung feten! Wie wird ber Bergog biefe Schredenspoft Aufnehmen! - Bare nur mein Mann gurud Vom Gaftmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ift? Mir war's, als bort' ich Stimmen bier und Tritte, Ich will boch hingehn, an ber Thure lauschen. Horch! Wer ist bas? Es eilt die Trepp' herauf.

# Meunter Auftritt.

Grafin. Cordon. Dann Auftler.

Gordon (eilfertig, atemlos hereinstürzend).

Es ift ein Frrtum — es find nicht die Schweben. Ihr follt nicht weitergeben - Buttler - Gott! Wo ift er? (Inbem er bie Grafin bemertt.)

Grafin, fagen Sie -

Grafin. Sie kommen von der Bura? Wo ift mein Mann?

Gordon (entfest). Ihr Mann! — O fragen Sie nicht! Geben Sie hinein — (288in fort.)

Grafin (hatt ibn). Nicht eber, bis Gie mir entbeden -

Sordon (heftig bringenb). An diesem Augenblicke hangt die Welt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem

Wir fprechen - Gott im himmel! (Laut ichreienb.)

Buttler! Buttler!

Grafin. Der ift ja auf bem Schloß mit meinem Dann. (Buttler tommt aus ber Galerie.)

Gordon (ber ihn erblidt).

Es war ein Jrrtum — es find nicht die Schweben —

Die Raiferlichen find's, die eingebrungen — Der Generalleutnant schickt mich ber, er wird

Gleich felbst bier fein — Ihr sollt nicht weitergehn —

Huttler. Er kommt zu spät. Hordon (flürzt an die Mauer). Gott der Barmherzigkeit!

Grafin (ahnungsvoll).

Bas ift zu spat? Ber wird gleich selbst hier sein? Octavio in Eger eingebrungen?

Berraterei! Berraterei! Wo ist

Der Herzog? (Eilt bem Gange zu.)

### Behnter Auftritt.

Borige. Sent. Dann fargermeifter, page, Sammerfrau. Bediente rennen ichredensboll über bie Szene.

Beni (ber mit allen Beichen bes Schredens aus ber Galerie fommt).

O blutige, entsetzensvolle That!

Grafin. Geschehen, Seni?

Was ift

Jage (heraustommenb). O erbarmenswürd'ger Anblid!
(Bebiente mit Kadeln.)

Gräfin. Was ift's? Um Gotteswillen!

Jeni. Fragt ihr noch?

Drin liegt ber Fürst ermorbet, euer Mann ift Erstochen auf ber Burg! (Grafin bleibt erflartt fieben.) Sammerfrau (eilt berein). Gilf'! Bilf' ber Bergogin!

Burgermeifter (tommt foredensboul). Was für ein Ruf

Des Jammers wedt die Schläfer dieses Hauses? Gordon. Berslucht ist euer Haus auf ew'ge Tage! In eurem Hause liegt der Fürst erwordet. Bürgermeister. Das wolle Gott nicht! (Stürzt hinaus.) Erster Kedienter. Flieht! Flieht! Sie ermorden

Uns alle!

3meiter Bedienter (Silbergerat tragenb).

Da hinaus! Die untern Gänge find besett.

Sinter der Fzene (wird gerufen). Plat! Plat dem Generalleutnant! (Bei biefen Borten richtet sich die Graffin aus ihrer Erstarrung auf, faßt sich und geht schnell ab.)

Sinter der Siene. Befett bas Thor! Das Bolf zurudgehalten!

#### Elfter Auftritt.

Morige ohne die Gräfin. Octavio Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveronz und Macdonald tommen zugleich aus dem hintergrund mit Hellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem roten Teppich hinten über die Szene getragen.

Octavio (rafc eintretenb).

Es darf nicht sein! Es ist nicht möglich! Buttler! Gordon! Jich will's nicht glauben. Saget nein,

Gordon (ohne zu antworten, weist mit ber hand nach hinten. Octavio sieht hin und steht von Entsetzen ergriffen).

Deverour (311 Buttler). Hier ist das goldne Bließ, des Fürsten Degen. Macdonald. Besehlt ihr, daß man die Kanzlei — Buttler (auf Octavio zeigenb).

Der jest allein Befehle bat zu geben.

Deberoug und Macbonald treten ehrerbietig gurnd; alles verliert fich ftill, bag nur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf ber Szene bleiben.)

Octavio (ju Buttlern gewenbet).

War das die Meinung, Buttler, als wir schieben? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine Hand auf! Ich bin an dieser ungeheuren That Nicht schuldia.

Buttler. Eure Hand ist rein. Ihr habt

Die meinige bazu gebraucht.

Octavio. Ruchlofer!
So mußtest du des Herrn Besehl mißbrauchen
Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf deines Kaisers heil'gen Namen wälzen? Suttler (gelassen). Ich hab' des Kaisers Urtel nur vollstreckt. Octavio. O Fluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell

Berganglichen Gebanken gleich bie That, Die fest unwiderrufliche, antettet! Mukt' es fo raich gehorcht fein? Konntest bu Dem Gnabigen nicht Zeit zur Gnabe gonnen? Des Menschen Engel ift bie Zeit — bie rasche Vollstredung an bas Urteil anzuheften, Biemt nur bem unveranderlichen Gott. Buttler. Was icheltet ihr mich? Was ift mein Berbrechen? 3ch habe eine gute That gethan, 3ch hab' bas Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Der einz'ge Untericied ift amifchen eurem Und meinem Thun: ihr habt ben Pfeil geschärft, Ich hab' ihn abgedrückt. Ihr fatet Blut Und fteht bestürzt, daß Blut ift aufgegangen. 3ch wußte immer, was ich that, und fo

Erschreckt und überrascht mich kein Erfolg. Habt ihr sonste einen Auftrag mir zu geben? Denn stehnden Fußes reis' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert vor meines Kaisers Thron Zu legen und den Beisall mir zu holen, Den der geschwinde, pünktliche Gehorsam

Bon dem gerechten Richter fordern barf. (Geht ab.)

#### 3mölfter Auftritt.

Worige ohne Buttler. Grafin Cerzky tritt auf, bleich und entstellt. Ihre Sprache ift ichwach und langfam, ohne Leibenichaft.

Octavio (ihr entgegen). O Grafin Terzkh, mußt' es bahin kommen? Das find die Folgen ungludsel'ger Thaten.

Gräfin. Es find die Frückte Ihres Thuns — Der Herzog Ist tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Mingt mit dem Tode, meine Nickte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte Hosgesinde fort. Ich din die Letzte drin, ich schloß es ab Und liefre hier die Schlüssel aus.

Ortavio (mit tiefem Schmers). D Gräfin, Auch mein Haus ist veröbet! Gräfin. Wer soll noch umfommen? Wer soll noch mißhanbelt werben? Der Fürst ist tot, bes Kaisers Kache kann Befriedigt sein. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Richt auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder Zu schnell, er konnte nicht mehr an sie benken.

Grtavio. Nichts von Wißhanblung! Nichts von Rache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Bersöhnt, nichts geht vom Bater auf die Tochter Hinüber, als sein Ruhm und sein Berdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Teilnehmend ihre mütterlichen Arme. Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Bertrauen Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

Gräsin (mit einem Blid zum himmet). Ich vertraue mich Der Gnade eines größern Herrn — Wo soll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt sinden? In der Kartause, die er selbst gestistet, Zu Gitschin ruht die Gräsin Wallenstein; An ihrer Seite, die sein erstes Glück Gegründet, wünscht' er, dankdar, einst zu schlummern. O lassen Sie ihn dort begraden sein! Auch sir die Keste meines Mannes bitt' ich Um gleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer Von unsern Schlösern, gönne man uns nur Sin Grad noch dei den Gräbern unsern Ahnen. Octavio. Sie zittern, Gräsin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Keden?

Fräsin (sammett ihre lette Kraft und spricht mit Lebhastigkeit und Abet). Sie benken würdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand Rach einer Königskrone zu erheben — Es sollte nicht sein — doch wir denken königlich Und achten einen freien, mut'gen Tod Anstandiger als ein entehrtes Leben.

— Ich habe Gift . . . . .

5. Mufaug. Ballenfteins Tob. 12. Muftritt.

Octavio.

D rettet! Belft!

Gräfin.

Es ift au fpat.

In wenig Augenbliden ift mein Schidfal

Erfüllt. (Sie geht ab.)

Gordon. O Haus bes Morbes und Entfetens!
(Ein kurler tommt und bringt einen Brief.)

Gordon (tritt ibm entgegen).

Was gibt's? Das ift bas taiferliche Siegel.

(Er hat die Auffdrift gelesen und übergibt ben Brief dem Octavio mit einem Blid bes Borwurfs.)

Dem Fürften Biccolomini.

(Octavio erichridt und blidt ichmergvoll jum himmel.) (Der Borhang fallt.)

